6. Band

PROCHASKAS AUSGABEN





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

## Alt-Wiener Volkstheater

6. Band

Sonder : Ausgabe der Deutsch-Ofterreichischen Klaffiter : Bibliothet



## Deutsch = Sterreichische Rlassiker = Bibliothek Herausg. von Dr. Otto Rommel

Sonder-Ausgabe

## Adolf Bauerle Ausgewählte Werke

II. Band

Wien & Teschen & Leipzig Verlag, Druck und Einband A & Karl Prochasta & & &

LG.C R766a

# Alt-Wiener Volkstheater

Herausgegeben und mit Einleitung versehen von

Dr. Otto Rommel

Sechster Band

# Adolf Båuerle

Ausgewählte Werke

II. Band



Wien - Teschen - Leipzig Berlag, Druck und Einband - A A Karl Prochaska A A

## Inhalt

|     |         |      |      |     |    |   |  | Geite |     |  |
|-----|---------|------|------|-----|----|---|--|-------|-----|--|
| Ş   | Vorbem  | erfu | ng . |     |    |   |  |       | V   |  |
| Der | Fiaker  | als  | Mar  | qui | s  | , |  |       | 1   |  |
| Die | falsche | Pri  | mado | nno | 1. |   |  |       | 88  |  |
| Die | schlimi | ne L | isel |     |    |   |  |       | 163 |  |

### Vorbemerfung.

Der vorliegende zweite Band der Kombdien von Bauerle\*) bringt drei seiner erfolgreichsten und zugleich auch fünstlerisch wertwollsten Possen. Man tate ihnen Unrecht, wenn man sie als Dichtungen, d. h. als Bersuche, ein Stuck Welt zu gestalten, betrachten wollte. Sie sind nichts und wollen nichts anderes sein als leichtgefügte Possen, die den Zuschauer oder Leser auf ein paar Stunden dem Alltag entrücken und in eine Stimmung harmloser Lustigseit versehen; daß sie diese Aufgabe erfüllen, wird ihnen niemand absprechen, der das Lachen noch nicht ganz verlernt hat.

So leichte Ware bedarf teiner Kommentare; aber es ist von Interesse, zu sehen, wie sich die Zeitgenossen zu diesen Erzeugnissen einer immer heiteren Muse stellten. Da scheint es denn nach den erhaltenen Mezensionen, daß "Der Fiaser als Marquis", eine Posse, die sich in ihren besten Szenen zum Sittenstücke vertieft, troß Ignaß Schusters meisterhafter Darstellung der Hauptrolle nicht gleich bei der ersten Aufführung (10. Februar 1816) durchzudringen vermochte. Der "Sammler", um diese Zeit ein erbitterter Gegner der "Theaterzeitung" und ihres herauszgebers, brachte nur eine sehr snappe und fühle Notiz, die "Theaterzeitung" aber — Bäuerle psiegte über eigene Stücke natürlich andere berichten zu lassen — schwieg. Nach wenigen Aufführungen aber war der

<sup>\*)</sup> Über Adolf Bauerle vgl. den 14. Band der "Deutsche ofterreichischen Klassikerbibliothef"; über Die Gattung der Poffe vgl. ebenda S. XVIII.

Erfolg schon endgültig entschieden, wie ein ironisches "Gespräch über die Oper Der Fiater als Marquis" in der ersten Beilage der "Theaterzeitung" erkennen läßt. Ein Kritiker — man wußte wohl, welcher — wird ertappt, wie er zum fünstenmal in das von ihm verrissene Stück geht, und muß widerwillig zugeben, daß man in dieser Komödie lachen müsse, ob man wolle oder nicht. Auch ein funstkritischer Einswand wird zu Tage gefördert: der Nezensent tadelt das Auftreten des Tirolers und Bäuerle gibt zu verstehen, daß er diese Figur nur eingefügt habe, um dem beliebten Schauspieler Schonner eine dankbare Nolle zu verschaffen. Um 4. Juli meldet eine Notiz der "Theaterzeitung" mit einem höhnischen Seitenblick auf "die Kabale", daß das Stück täglich besser gefalle, und dieser Erfolg blieb bis auf Nestrops Zeiten unbestritten.

Das Motiv, daß Kinder durch eine egoistische Amme vertauscht und nach Entdeckung des Frevels in ein Milieu versetzt werden, für das sie geboren, aber nicht erzogen worden sind, hat schon der von Friedrich dem Großen belobte Wiener Dichter Hermann von Aprenhoff (1773—1819) in seinem Lustspiele "Erziehung macht den Menschen" (1785) behandelt. Bährend aber Aprenhoff im Geiste Josef II. einen Ausgleich herbeisührt, zeigt sich Bäuerle als echter Sohn seiner Zeit, indem er alles wieder rückgängig macht und mit einer reinlichen Scheidung von Abel und Bürgertum endet; der Abel ist bei Bäuerle zwar herablassend, sondert sich aber streng vom Bürgerz

tum ab.

Im Gegensat zum "Fiater", der noch der Tradition des allmählich aus der Mode fommenden Sittenstudes\*) angehörte, errang sich "Die falsche Catalani" (auf Verlangen der Zensur in "Die falsche Primadonna" umgetauft), eine reine Posse, sofort die volle Gunst des

<sup>\*)</sup> Bgl. den 14. Band der "Deutschösterreichischen Rlaf- fiferbibliothef", G. X ff. und den 10. Band G. X ff.

Publitums. (Erstaufführung am 18. Dezember 1818.) "Wenn es ihm früher noch nicht gelungen ware, so hatte er sich durch diese lette Arbeit zum Lustspieldichter promoviert," rühmt ein Rezensent in der
"Wiener Theaterzeitung" (24. Dezember 1818). "Nie
getrübter Humor . . Kenntnis des Menschen im allgemeinen und die speziellfte Renntnis der Menschen, fur welche er schreibt; ein richtiges Gefühl fur bas Nonplusultra des Bubnenmäßigen aus dem schlichten Leben, ein durchgreifender ritterlicher Sinn, der es nicht scheut, auch einer grinsenden Larve den Spiegel vorzuhalten: diese Eigenschaften eignen herrn Bauerle gang vorzüglich jum Luftspieldichter." Die Darstellung scheint eine gang vorzügliche gemesen zu fein. Sartorn stellte einen "klassischen" Rummelpuff auf die Buhne und Katharina Ennotl gewann als Kathchen alle herzen. Ignah Schufter, der den Luftig gab, wird eine proteusartige Berwandlungsfåhigkeit nachgeruhmt. Die er im Falsett Die beruhmte Gangerin topierte, das erregte Lachsturme; auch "ihr herrisches Taktieren mit Bliden aufs Orchefter ahmte er fo tauschend nach, daß die Wiener vor Beifall ju rasen schienen," berich: tet der Buraschausvieler Costenoble. "Wer die Glieder des Leopoldstädter Theaters in ihrem hochsten Glanze beisammen sehen will,\*) besehe diese Posse." Auch die Musik, die von dem Trager der hauptrolle herruhrte, aefiel.

Diesmal mußte der "Sammler" bedingungslos in das Lob einstimmen. "Dieses Stud gehort unter diejenigen, welche die Leopoldstädter Buhne zu einer Runftanstalt adeln." Beide Blatter verzeichnen, daß

Bauerle mit Enthusiasmus gerufen wurde.
Der Erfolg hielt an. Schon am 22. Janner 1819 fonnte Bauerle zur 22. Aufführung, seinem Benefiz,

<sup>\*)</sup> Bgl. über die hier und an anderen Stellen genannten Schauspieler den 4. Band der "Deutschöfterreichischen Rlaffifersbibliethef", S. VII, sowie die Sinleitungen jum 10., 14. und 16. Band.

einladen und das "für eine einfache Posse" unerhörte Erträgnis von 1600 fl. einstreichen. Eine Parodie "Die echte Primadonna in Hirschau" von Friedrich Wimmer, die am 6. März 1819 im Josefstädter Theater in Szene ging, wurde verächtlich als "etwas für die Hirschauer, nicht für die Wiener", als "ein Spital für literarische Gebrechen" abgetan. "Die falsche Catalani" verdunkelte sogar den Ruhm der "Bürger in Wien"; so oft von ihr oder ihrem Verfasser die Nede ist, wird sie als die beste Wiener Lofalposse — Bäuerle selbst wollte sie nach den großen Erfolgen auf außerösterreichischen Bühnen nicht als Wiener, sondern als "deutsche Lofalposse" (!) betrachtet wissen — gepriesen und tritt einen Triumphzug über alle deutschen Bühnen an. Noch Nestron tonnte seine "Freiheit in Krähwinstel" ganz auf Bäuerles Stück aufbauen, ein Beweis, wie genau man es noch im Jahre 1848 fannte.\*)

Der Riesenerfolg erklart sich vor allem aus der glucklichen Stoffwahl. Er hatte tein dankbareres Thema finden können. Man muß die Zeitungen der Monate Juni und Juli 1818 aufschlagen, etwa die Stimmungsbilder der "Theaterzeitung" oder, noch besser, die humoristischen "Briefe eines Eipeldauers an seinen herrn Better in Kagran",\*\*) um eine Borstellung davon zu bekommen, welche Siedehiste die Catalani-Begeisterung der Wiener in jenen Tagen erreichte, da sich alles öffentliche Interesse auf Theater und Konzerte konzentrierte. Das große Gefolge der geseierten Sängerin, die ungeheuren Preise, die sie forderte, ihr erstes Konzert — das alles brachte einen förmlichen Aufruhr in Wien hervor. Es bildeten sich Parteien für und gegen die Catalani und

Bibliothet", G. VII.

<sup>\*)</sup> Bgl. den 18. Band der "Deutschofterreichischen Klaffiter= bibliothet", G. XXII ff.

es fam ju Aufregungen, bei denen der wackere Eipels dauer unwillfürlich an jenen weltberühmten Prozeß um des Efels Schatten benten mußte. Alls fie gar noch ein Konzert für die Armen gab, das 10.800 fl. eintrug, da eroberte sie sich durch diesen "Schwanen: gesang" sogar das sprode Herz des Eipeldauers. Das alles spiegelt sich, natürlich zur Karikatur verzerrt, in der Poffe. In den Krahwintlern erfannten die Wiener ohne Muhe sich selbst. Seit Kogebue in seinen "Deutschen Kleinstädtern" (1803) den Typus Krähmintel geschaffen hatte, war er nicht mehr von den Wiener Buhnen verschwunden. Rogebue hatte, um nur die befanntesten Beispiele zu nennen, feine Doffe 1809 durch das Stud "Der Gallatag in Rrahwintel" fortgesetzt und der Dramatiker Klingemann dazu wieder eine Fortsetzung "Schill oder das Deklamatorium zu Krähwinkel" (1813 in Wien aufgeführt) geschrieben. Komische "Theaterberichte aus Krähwinkel", die natürlich Wiener Verhältnisse besprachen, gehörten zu den immer wiedertehrenden Rubriten der "Theaterzeitung". Nach Bauerles Stud brach eine solche Flut von Krahwinkliaden herein,\*) so daß die Kritif immer wieder mabnen mußte, mit den "-iaden" endlich aufzuhören.

Aber auch eine Einwendung hatte die Kritif zu machen und die ist charakteristischer als alles Lob. "Dem Referenten", konstatiert der "Sammler" feierlich, "scheint an dem ganzen Stücke lediglich zu tadeln, daß der Verkasser einige zwar sehr witzig gebrachte, aber schon an das politische oder moralische Gebiet streisende Bemerkungen einssocht. Solche Bemerkungen regen notwendig den Ernst an und mindern sohin die Lust; freilich nur in den Augen des Kenners, aber für den soll ja der Dichter schreiben." Also zu

<sup>\*)</sup> Meist allein schrieb: "Die Aloe im botanischen Garten zu Krahwinkel" und "Die Buschmenschen in Krahwinkel" (beide 1819) und 1823: "Das Gespenst in Krahwinkel".

ernst, zu scharf in der Satire\*) war den Wienern dieses harmlose Stud! Sie wollten im Lachen nicht durch Anmahnungen an den Ernst des Lebens gestört werden. Die Zensur, welche, wie berichtet wird, die Halfte aller Einfälle herausgestrichen und die Titeländerung besohlen hatte, war ihnen also noch immer nicht streng genug gewesen. Deutlicher als lange Auseinandersetzungen zeigt diese Zeitstimme, daß weder der Zensur noch der Leichtlebigseit der Dramatiser allein die Schuld dafür beizumessen ist, daß das Wiener Lustspiel nach so glänzenden Anläusen schließlich aus Mangel an großen Gegenständen verstachen und verstanden mußte.

"Die schlimme Lifel" (Erstauftuhrung am 18. Dezember 1823) fand Dank der glanzenden Darstellung sofort den außerordentlichen Beifall, der diefer ausgezeich neten Charafterstudie auch zukommt. "Wir halten", ruhmt der "Sammler" am 1. Janner 1824, "es für eines der besten Lotalftude in einem Uft. Es befist eine besondere Wahrheit in der Zeichnung der Charaftere und in den Situationen, so daß derjenige ein großer Sauertopf fein mußte, der darüber nicht lachen fonnte. Aber die Aufführung ift auch herrlich. Der Preis gebührt Demoiselle Suber als Schlimme Lifel, Die ein so meisterliches Portrat aus der Wirklichkeit gibt, daß man glaubt, man fei bei fo einem gantfüchtigen Wesen in der Stube, mit ihr am Tisch. Dabei vergift sie nicht die wahrhaftigen Buge der Weiblichkeit, besonders als fie Besserung verspricht; und so sehr in den übrigen Szenen gelacht wird in den letten weiß sie in der Tat Tranen, wenn auch nur fluchtig, zu entloden. — herr Ignag Schufter als Runzelmann ift flaffisch. Man glaubt Diefen gutmutigen Polterer schon oft gesehen, man meint ihm im Leben irgendwo begegnet, ihn gesprochen zu

<sup>&#</sup>x27;) Gemeint find zweifellos die Stellen G. 101, 111, 117 u.

haben. Ebenso gut stand Korntheuer, dieser uner: ichopfliche humorift, und die delitate Schauspielerin Demoiselle Ennockl an ihrem Plage; ersterer\*) feuerte einen Borrat von Lachrafeten ab, so daß man nicht Zeit genug hatte, jede mit einem freundlichen ,Ah! ju begleiten, und Demoiselle Ennockl ift in allen Rollen eine so liebliche Erscheinung, daß sie selbst lieblich ware, wenn sie auch unbedeutendere Rollen als diese darstellte. - So oft dies Stud gegeben murde, nahm man es immer mit lautem Beifall auf." Um 11. Mar; fam der "Sammler" noch einmal auf das Stud ju fprechen; er findet den noch immer an: dauernden Beifall "um so bemerkenswerter, da weder Deforationen, noch Gefange, noch Tanze, noch an= dere Butaten damit verbunden sind und nur die Ausstattung von humor und Laune und stets schlagen: dem Wig, dann die meifterliche Darstellung eine Reihe von 24 Darstellungen erzweckten. Demoijelle Ennockt hat die Rolle von Demoifelle Huber, welche sich von der Buhne gurudgezogen hat, übernommen. Gie übertraf ihre Borgangerin fogar noch in der Berfohnungs: szene durch Warme und Innigfeit des Tones."
"Die schlimme Lifel" hielt sich bis zur Auflösung des

"Die schlimme Lifel" hielt sich bis zur Auflösung des Leopoldstädter Ensembles auf dem Nepertoire. — Das einzige, woran der moderne Leser Anstoß nehmen könnte, die Unwahrscheinlichkeit einer heimlichen Heirat, siel damals nicht auf, da man schon daran gewöhnt war, daß die Zensur heimliche Liebschaften häufig in heimliche Heiraten verwandelte, um die Moral zu

retten.

<sup>\*)</sup> Rorntheuer war berühmt durch sein ausgezeichnetes Improvisationstalent.



## Der Fiaker als Marquis

Komische Lokaloper in drei Akten

#### Perfonen.

Die Marquise Devain.
Ludwig, ihr Sohn.
Elise, ihre Tochter.
Ihr Hausarzt.
Florian Rreußkopf, Fiaker.
Billerl, sein Weib.
Knackerl,
Speck,
Riemer,
Fisolenpoldl,
Wunterl,
Mariandl, Kreuzkopfs
Schwester.

Suferl, Fiakermagd.
Michel, ein Tiroler.
Lifel, feine Braut.
Pimpernelle Hauswurzen, eine Kräutlerin.
Lorenz, Pferdehändler.
Ein Kommissär ener.
Mehrere Fiakerknechte, Hereren und Damen, Mustanten, Bediente, Bolk, Fiakerbuben.

### Erster Aufzug.

Erste Szene.

Borhof beim Fiaker.

Florian, gang nach Fiaferart angezogen, Speck, Riemer, jeder mit einer Peirsche in der hand. Bunferl, Billerl und Suferl. hernach Rnaderl und mehrere Rnechte.

#### Introduktion.

Slorian. Seid's einmal fertig? Nun, es ist Zeit, Der kann sich packen, Den es nicht freut; Bei mir heißt's: lustig, Tag und Nacht brav, 's Glück kommt im Wachen, Niemals im Schlaf.

Speck. Långst sind wir schon aufgestanden, Doch der Knackerl fehlt uns noch, Nie ist dieser Kerl vorhanden, Schläft er nicht, so liegt er doch.

Tillert. Wieder wird er karessieren (zu Kreufkopf). Deine Schwester sieht er gern, Nichts als kussen und charmieren. Storian. Mun, das soll schon anders werden. (Must im Baston.) Knackerl, Knackerl! Bift du da?

Anackert (inwendig). Ja, Herr, ich komme schon, ich komme schon! (Tritt heraus.) Da bin ich schon, ich hab' mir nur meine Peitschen g'holt; was schafft der Herr Kreunkopf von mir?

Storian (nimmt ihn auf die Seite). Komm her, ich hab' mit dir was zu reden:

Ich hor', du schleichift um d' Schwester, Das laß du kunftig sein, In solche Vogelnester Legst du kein Ei hinein; Die Nani ist versprochen, Bekommt ein'n andern Mann Und höchstens in drei Wochen Schaut sie dich nimmer an.

Bnackerl. D weh! D weh! Also ist's wirklich wahr, daß der herr Lorenz d' Mariandl beiraten soll?

Florian. Ja — ja — ja! Fort, jeto fort, Bald hier, bald dort, Fahrt in die Kreuz und Quer; Bringt nur brav Geld daher! Wer recht kutschieren kann, Der ist mein Mann!

Alle. Fort, jeho fort! Bald hier, bald dort, Fahrt in die Kreuz und Quer, Bringet brav Geld daher! Wer recht futschieren fann, Der ist sein Mann!

(Florian mit den Rnechten ab.)

### 3weite Szene.

Fiaferstube.

Billerl. Guferl.

Tillert. Jest sind wir wieder allein im Haus. Einen Anecht hatt' der Herr wohl zurücklassen können, man weiß nicht, was einem zustoßt — und ganz ohne Mannsbild, es ist a völlige Schand, wenn man's recht beim Licht betracht't.

Sufert. Wenn nur der Bub' wenigstens da=

geblieben war'.

Tillerl. Ja, der Bub', der Bub' fticht dir halt in d' Augen. Daß ihr junges Bolk das Liebeln nicht lassen konnt!

Sufert. Run, d' Frau war ja auch einmal

verliebt?

Zillerl. Es hat mich g'nug g'fostet.

Suferl. G'fostet - wieso?

Tillert. D meine liebe Suserl, davon war' viel zu reden. Die Zeit meiner Blute ist in die unsglückliche Epoche hincingefallen, wo die Weibsbilder haben ein Geld haben mussen, wenn s' d' Mannsbilder ang'schaut haben.

Suserl. Die Beit ist ja noch!

Jillerl. Nicht so arg mehr. Die Leut' sind g'scheiter. Wer nicht viel Maren hat, bleibt ledig — ich war nicht so sein; ich hab' mussen auf Hochzeitssüßen gehn, und da ich damals gerade das erstemal bin majorenn worden und mein bisst Erbschaft gemacht hab', so bin ich halt so lang auf den Hochzeitssüßen g'gangen, bis mein Geld verhaut war und ich bald sigen g'blieben war'.

Suserl. hernach ist der herr Kreutstopf 'kommen. Zillerl. Rein, der ist noch nicht g'kommen — vor ihm war der Lorenz Schlittenschellen, der Pferdehandler daneben, mein Cher — und der hatt' mir bald das herz abg'schnitten.

Suferl. Das hab' ich lang gemerkt, daß er

etwas g'golten hat.

Tillerl. D Suserl — ich muß dir's nur g'stehen, er gilt noch was. Seine Freundlichseit, sein g'schmeidiges Wesen hat mich eing'nommen. Mein Mann ist so grob, red't mit unsereinem wie mit seinen Nossen. Er vergißt sich oft so, daß man gar nicht glaubt, daß es möglich ist. Neulich hat er seine Peitschen im Hof liegen lassen, ich soll sie holen, ich frag' ihn: "Wo liegt s' denn?" Da sagt er zu mir: "Hott! Geh nur hott! Du kannst nicht fehlen."

Suferl. Ei, das ift eine Sprach' wie zu feinem

Sattlingen.

Tillerl. Richt anders. Da ist mein Lenzl zarter. Immer hat er mich sein Apfelschimmerl g'heißen, und wenn er mich geheiratet hatt', so war' ich sein Weib worden.

Sufert. Richt moglich! Aber es hat nicht fein

wollen.

Jillerl. Mein Vater hat aufs Geld g'schaut. Der Lenzl hat nur acht Pferd' g'habt, mein Florian zwolfe. "Wer mehr hat, der kriegt f'," hat mein Vater g'sagt und jest bin ich so unglücklich.

Sufert. Bergagen G' nicht, ein treues Weib

muß sich zu troften wiffen.

Zillerl. Ja wohl und extra hab' ich noch einen prächtigen Plan.

### Dritte Szene.

Loreng. Borige.

Lorenz. Bin ich ein Mann von Wort?

Tillert. O mein Lorenz! (3u Sufert.) Laß uns allein; bleib meine Freundin — ich werde dir was Gutes bei deinem Bunterl tun. Geh; wann ich dich ruf', sei in der Rahe!

Sufert (geht ab).

Lorenz. Also ich muß heiraten?

Tillerl. Leider! Auf eine andere Art kann es nicht gehen, wann du mich ofter sehen willst. Wann du ofter in unserm Haus aus: und ein: gehen willst, so mußt du meinem Manne seine Schwester nehmen.

Lorenz. Ich tu' es ungern.

Jillert. Ich weiß es, du haft mich über die Maßen lieb — aber es muß so sein. Bedent', sie ist ja nicht übel. Also erbarme dich ihrer und nimm sie zur Frau.

Lorenz. Der Knackerl macht ihr die Cour.

Tillerl. Der arme Teufel kann dir keinen Eintrag machen. Mein Mann will's — das Mådl hat keinen Willen, ich will's auch. Und was ich will, Gott sei Dank, das hat Hånd' und Füß'. Ich will sie jest geschwind holen. Verstellung, steh mir bei! (216.)

### Bierte Szene.

Lorenz (allein). Geh nur, geh! — Dahin hab' ich's bringen muffen; um das hubsche Mådchen zu angeln, mußt' ich dir doch die Cour machen. Jeht glaubst du mich zu fangen und ich fange

dich. Wer bei den jungen Weibern sein Gluck machen will, darf die alten nicht vor den Kopf stoßen.

### Funfte Szene.

Lorenz. Mariandl. Zillerl.

Terzett.

Zillerl. Sei nicht so scheu, da ist er schon,

Roch heute nimmt er dich zum Weibe.

Lorenz. Mein Schatz, ich bitte um Pardon, Daß ich so weit die Keckheit treibe. Allein mein Herz, ich sag' es laut, Hat mir die Neigung abgezwungen, Und wirst du, Schönste, meine Braut, So ist mein liebstes Ziel errungen.

Mariandt. Mein lieber Freund, Gie miffen's

fdjon,

Der Knackerl nimmt mich einst zum Weibe, Drum bitt' ich recht sehr um Pardon, Daß ich noch långer ledig bleibe.

Billert. Das fann nicht fein, bein Bruder fpricht,

Du haft fein Wort darein zu fagen.

Mariandl. Ich bin die Braut, mein Bruder nicht, Drum muß man mich ums Jawort fragen.

Lorenz (zu Zillerl). Siehft du es nun? Zillerl. Es muß geschehn —

Ich werde ihr den Text schon lesen.

Lorenz (zu Billerl). Mein Glud ift fort. Billerl (zu Lorenz). Laß du mich gehn,

Sie ist am långsten Braut gewesen. (Zu Mariandl.) Geh nur jetzt fort,

Du straubst dich nicht,

Die Zeit wird alles, alles enden.

Lorenz. Leb' wohl, du freundliches Gesicht! Mariandl. Das Blatt soll sich zum besten wenden.

Alle drei. Nur die Liebe kann befehlen, Nur die Liebe ist Geset, Nur den besten Mann zu wählen, Jog die Liebe mich ins Nep.

Lorenz. Nur die Macht fann hier befehlen. Zillerl. Nur der Wille ift Gesetz,

Mag sie immer andere wählen!

Lorenz. Ich bin fest im Liebesneth! Billerl. Du bist fest im Liebesneth!

### Sechste Szene.

Borhof beim Fiaker.

Bnackert (allein). Das ift nicht übel, jest muß mich der vertrackte Landfutscher aufhalten. Ein Brief von meiner Mutter aus Tirol. Ich foll ihn gleich lesen, er ift dringend, er hått' mir ihn schon vor fechs Monaten geben sollen, schon bei seiner ersten Reise nach Wien, und hat vergeffen; jest ift er das dreizehntemal hier -- wenn ich ihn nicht begegne, fo hab' ich noch keinen Brief. Ich kann mir's schon einbilden, was drin steht. Gewiß foll ich wieder zu dem Marquis hingehen, der mein Mildybruder ist. Wie oft hatt' ich schon hingehen sollen und nie hab' ich's getan. Freilich! Es war hart! Erstens wußt' ich seinen Namen nicht recht, zweitens wußt' ich nicht, wo er logiert. Drittens geben einem oft die Weinbruder nichts, viel we= niger die Mildbruder, bodiftens ein Sinunter= geworfenes über d' Stiegen. Also was anfangen?

Der Tausend, auf der Adresse steht schon: pressant! Was muß denn darin stehen? Ich möcht' ihn lesen und nicht lesen — ich halt' mich zu lange auf — ich habe um halb acht Uhr eine Fuhr' nach Baden und jest ist's schon halb neun — nu, der Herr wird auch schön warten. (Er erbricht den Brief.) "Lieber Sohn!" Ja, das weiß ich und sonst nichts. Das hat meine Mutter selber geschrieben, ich kenn's an der groben Fraktur. Ich muß nur meine Mariandl holen, die liest solche Briefe aus der Perfektion. (Er rust.) Mariand!

### Siebente Szene.

#### Mariandl. Rnaderl.

Mariandt. Du bist's, was willst denn? Ich bitt' dich, versteck' dich, unsere Todseind' stecken schon wieder beisammen. Da, der Lorenz und die Frau Billerl —

Anackert. Laf fie beisamm' steden, wir find auch ba. Ich bitt' bid, hilf mir nur aus dem Traum.

Mariandt. Ja, ja, aus einem schrecklichen Traum.

Bnackerl. Ich hab' da einen Brief von meiner

Mutter, lies ihn -

Mariandl. Ist Geld darin? Sonst schau' ich ihn nicht an. Stell' dir vor, Knackerl, ich soll dich verlieren, ich soll des dicktopfigen Lorenz sein Weib werden.

Anackert. Ich weiß alles, mady' dir nichts draus, es g'schieht nicht.

Mariandt. Ja, wenn du Geld hatteft.

Anackert. Werd's schon friegen. Mariandt. Ja, woher benn?

Anackerl. Ich führ' jest seit vier Wochen einen Millionar, vielleicht läßt der einmal ein paar tausend Gulden im Wagen liegen und wir sind glücklich.

Mariandt. Knackerl, du bift leichtsinnig.

Anackerl. Ich bin ein Kiaker und das sind lustige Leut'. Wer ein dickes Blut hat, der fahrt langsam, ich fahr' g'schwind, und wenn meine Pferd' alle acht Huseisen verlieren, ich fahr' g'schwind.

Mariandl. Bergaloppier' dich nur nicht.

Anackert. Ift nicht möglich! Mariandt. Wirf nur nicht um!

Anackerl. Ist selten einem Fiaker g'schehen! Mariandl. Wenn du aber ein Rad verlierst -

Anackerl. Mach' mir feine Strupel! In mir red't immer eine Stimme: "Knackerl, du wirst noch glücklich!" Und wenn's da drin red't, muß's heraus antworten — das wirst du schon sehen. Hab' ich dann einmal ein paar tausend Gulden, hernach, Mariandl, heißt du Marie, und schenkt mir der Himmel gar Noss' und Wagen, so set; ich dich in mein' Kalesch' und nenn' dich Mimi.

### Achte Szene.

#### Bunferl. Vorige.

Bünkerl. D jegerl, Anackerl, das ift nicht übel, der Herr, der dir die zehn Gulden drangeben hat, sucht dich schon überall.

Anackert. himmel, mein' Stellfuhr'! Bas

fang' ich jest an?

Bünkert. Er war schon im Fiakeramt und hat dich verklagt; er laßt dich einsperren, weil du ihn vor'n Narren gehalten hast.

Anackert. Der verdammte Brief! Und wir haben ihn doch nicht gelesen.

Mariandl. Wenn dir nur nichts g'schieht!

Bünkerl. Da ift der herr fdion!

### Meunte Szene.

Marquis Devain, Vorige.

Marquis. Endlich, Schlingel, treffe ich dich! Was ift das für eine Manier, daß du einen Ravalier fo pb= belhaft zum beften haft? Ich habe Dir eine Drangabe gemacht, ich habe dich um halb acht Uhr bestellt und nun ift es neun Uhr und du bist noch ju Sause.

Anackerl. D, i bitt' Euer Gnaden zehntaufend= mal um Berzeihung — ich hab' — ich hab' einen Magenframpf befommen, jest ift's aber gut, jest wollen wir um fo geschwinder fahren. Kommen Guer Gnaden ber, meine Pferd' follen es entgelten. In zwei Stunden find wir in Baden.

Marquis. Richt Deine Pferde follen es ent: gelten, sondern du follft es entgelten. Sogleich wird der Kommiffar hier sein und dann wehe dir!

Anackerl. Und Guer Gnaden bemühen fich selbst noch ber und lassen mich doch strafen?

Marquis. Ich muß dabei fein, wenn ich Ge-

nugtuung erhalte.

Bnackert. D Gie lieber gnadiger herr! Doch wissen Sie was, Sie brauchen feine Genugtnung und ich brauch' feine Straf', fahren wir geschwind fort und sein wir wieder gut!

Marquis. Nichts, nichts! Mach' bir feinen Spaß mit mir, gemeiner Mensch! Beift bu, wen du vor dir haft? Ich bin der Marquis Devain und laß mich nicht zum besten baben.

Anackerl. Euer Gnaden, wer? Euere hoch: marquistische Gnaden, wer find Sie? Marquis Devain? Devain?

Marquis. Ich bin der Marquis Devain! Devain! Saft du gehort? Der reichste Mann in ber Stadt!

Anackert. Was? Der junge Marquis Devain? D gnådigster Herr! Erzellenz! Durchlaucht! oder was ich sagen soll, da bin ich der glücklichste Mensch von der Welt. Ja, jest erhalt' ich sicher Verzeihung und Vergebung — Mariandl, freu' dich, mein Glück ist gemacht — Bünkerl, mach' einen Purzelbaum, ich bin aus aller Angst — der Herr Marquis ist mein Milcherderl! Vivat, mein Mildbruderl, er wird mir nichts geschehen lassen!

Mariandl und Bünkerl. Was? Was?

Marquis. Was ift das fur eine Sprache, du unterftehft did, mich bein Bruderl gu nennen? Kerl, was halt mich ab, daß ich dich nicht so-gleich aus dem Lande weisen lasse?

Anackerl. Hilft alles nichts; in unsern Adern rollt halt doch einmal ein Blut, denn ich und Sie haben an einer Brust getrunken, meine Mutter, die alte Eva, war Ihre Ammel, wie s' noch jung war. In uns logiert ein Blut!

#### Quartett.

Marquis. Berdammter Buridje, beine Ranfe Treibst du nicht långer feck und frei, Ich strafe dich fur deine Schwante, Ihr Leute, auf und eilt berbei!

Bnackert. D Bruderl, Bruderl! Bor' mich an!

Ich hab' dir ja nichts Leid's getan!

Bünkerl und Mariandl. D lieber herr, fei'n Sie doch gnadig,

Der arme Teufel dauert mich, Ady lassen Sie ihn frei und ledig, Sie werden sehn, er bessert sich.

Marquis. Rein, diesen Frevel soll er bußen, Richt eine Stunde bleibt er frei; Daß ich Gewalt hab', soll er wissen, Ihr Leute, auf und eilt herbei!

Bnackerl. D Bruderl, Bruderl! Sor' mich an!

Ich hab' bir ja nichts Leid's getan.

Bünkerl und Mariandl. Für seine Unschuld foll er buffen,

Micht eine Stunde bleibt er frei; Daß er Gewalt hat, foll er wissen, Drum ruft er jung und alt herbei.

(Der Marquis lauft ab.)

### Behnte Szene.

Bon der anderen Seite: Loreng, Frau Billerl. Pimper=nelle Sauswurgen. Borige.

Lorenz, Tillerl, Pimpernelle, Suserl. Um Gottes willen, was geht denn hier vor, was war denn das für ein Geschrei?

Bunkert. Der Anaderl hat ein Unglud g'habt, er hat seine Stellfuhr' versaumt und soll jest ein: g'sperrt werden.

Mariandl. Der herr ift was Vornehmes, er laßt den armen Teufel zum Land hinausweisen.

Zillerl. Da hat man's!

Lorenz. Nun, ich gratuliere! (Zu Mariandl.) Nun, Jungfer, wird Sie nicht mitfahren? Pimpernelle. Siehst du's, siehst du's! So creleben wir doch alle Tag' neue Geschichten; aber was hab' ich immer g'sagt, was hab' ich immer g'sagt? Der Knackerl wird einmal die Suppen versalzen. Da hat man's jest — da steht er in der Brisil, jest wird er zappeln, weil er g'glaubt hat, die Fiaker sind nur darum in der Welt, daß sie die Leut' soppen können.

Rnackerl (sehrphlegmatisch). Hat d'Frau wer g'ruft? Pimpernelle. Niemand hat mich g'ruft, aber g'hort hab' ich alles beim Fenster. Ich bin eine Einwohnerin in diesem Haus und kann mich arz gern für mein' Zins. (Zu Zillerl.) Hausfrau, Hausfrau! Weiß d' Hausfrau, was es ist? Versaumt hat er seine Stellsuhr', zehn Gulden hat er dran bekommen und sizen hat er d' Herrschaft lassen; was hab' ich immer g'sagt? Ein Unrechter wird's recht machen, jest werden sie ihm den Mantel ausklopfen. (Schuupst Tabak und schlägt auf die Dose.) Und eine Freud' hab' ich —

Bnackert. Ei was, der Marquis ift mein Bruder!

Alle. Was ist er?

Anackert. Mein Bruder — ja, mein Bruder, mein Milchbruder!

Bünkerl. Ja, ja, er und der Marquis haben

bei einem Mildweib g'fruhftudt.

Pimpernelle. Das hab' ich auch ghört. (Lacht höhnisch.) Aber das sind schon wieder Fiakerspaß. Wenn so ein Mensch mit einem Vornehmen zusgleich in der Kost gewesen wäre, so könnt' erkein solcher Knopf sein, als er ist.

Anackert. Jett hab' ich's schon g'nug. Was will d' Frau? Wer ist d' Frau? Was hat d' Frau z'reden, wenn hier mein' Chesin steht? Wer

hat sich da drein z'mischen? Ich werd' mich schon wehren für meine Haut, ich hab' auch Freunde, und wenn der Marquis noch so grausam sein will, ich hab' einmal einen g'studierten Herrn kutschiert, den will ich aufsuchen, der wird mir schon helsen, das weiß ich. — Schaut's! Da kommt die Petersilhandlerin aus ihrer Kaluppen nur immer heraus, wann ein Unglück ist, wenn ein Auflauf g'schieht, wenn ein Mensch eine Fatalität hat, und red't dann drein und ist schadenfroh. Bleib' d' Frau auf ihrem Kohlenheserl sizen, ich brauch' d' Frau 's ganze Jahr nicht.

Pimpernelle. Was? Was ist das für ein Ton? Ich soll auf meinem Kohlenheferl sißen bleiben? Der Herr schneid't mir epper gar noch d' Chr' ab, nun, wir kommen schon noch d'samm'!

Anackerl (falt). Wir kommen auch noch 3'samm'! Pimpernelle. Sieh, daß er mir nichts tut, der Mussi-Milchbruder! Wie viel denn solchere? Ich will nicht schimpsen, aber solche grimmassige Spindeln, wie der Herr ist, ninm ich zwölse, mach' s' mit Essig und Sl an und manschar s' anstatt einem Sardellensalat.

### Elfte Szene.

Rrengfopf. Mehrere Fiafer. Borige.

Breugkopf. Nun, das ist eine saubere Geschichte! So bin ich in meinem Haus blamiert! Wo ist denn der Knackerl, der verdammte Kerl? Einen neuen Spisnamen muß ich hören wegen ihm. Den Spenatmeister heißen sie mich auf dem Michaelerplat, weil ich so schlechte Leute hab'. Nun, das ist nicht übel!

Bnackert. herr, ich bin unschuldig!

Breugkopf. Kein Wort red'st oder ich zerreiß' dich in Studen! Spenatmeister heißen s' mich. Sapperment, das muß anders werden.

Pimpernelle. Spenatmeister? Da sticheln f' auf mich, weil der Herr eine Kräutlerin im Haus hat.

### 3wolfte Szene.

Vorige. Marquis. Ein Gerichtsbiener. Ein Jager bes Marquis. Wache.

Marquis. Hier, Herr Kommissår, ist der Kerl, der mich so grob beleidigte, ich rechne nun auf Ihre Satisfaktion.

Gerichtsdiener. Er muß sogleich mit fortgebracht werden. Er hat die Drangabe behalten, das ist augenscheinlicher Betrug. Kommt nur, guter Freund, wir wollen ihn schon firre machen.

Marquis. Spitbube, mit dir wird man bald

fertig werden!

Anackert. Spişbub'! Was, Spişbub'! Sie, das farbelt mich! So mussen Sie mir nicht kommen, sonst sag' ich gleich Spişbub mit! Ich bin all mein Lebtag ehrlich gewesen. Herr! Könnt Ihr's anders sagen? Hab' ich je was gestohlen, wen betrogen? War ich nur eine Viertelstund' mein ganzes Leben ein unrechter Mensch? (Greist in die Tasche, langt die zehn Gulden heraus, wirst aber dabei den Brief seiner Mutter auf die Erde.) Da sind die zehn Gulden, ich habe die Drangabe gut aufgehoben. (Er hebt den Brief von der Erde aus.) Wegen diesem Brief bin ich zu spat g'kommen, aber kein Spisbube bin ich nicht, Kreuzdividomini, und so was darf mir keiner sagen!

Pimpernelle. Da wird man ein' Weil' fragen! Anackerl. Die Frau halt' die Jhrige! — Herr Kreutstopf, nimm sich der Herr um mich an, wenn er nicht im Ernst ein Spenatmeister sein will! Ich geh' allein zur Obrigkeit, die Obrigkeit will mich, der Obrigkeit folg' ich.

Marquis. Mur fort, nur fort! Gerichtsdiener. Pact an, greift zu!

(Die Schergen wollen anpacken.)

Anackert. Zuruck oder ich schlag' aus! Aus Siaker. Nein, das leiden wir nicht! Juruck oder es wird brust!

Bünkert (ruckwarts im Schlitten). Allo, huß, faß schon!

Pimpernelle. Euer Gnaden, herr Kommissär, er begehrt auf, er begehrt auf! Uh, das ift ein' Sdigkeit!

#### Dreizehnte Szene.

Ein anderer Rommiffar, fein Quigeres muß jedoch mehr Elegang verraten. Borige. Bolf.

Kommissär. Wohnt hier der Fiaker Matthias Kornberger mit dem Beinamen Knackerl?

Breugkopf. Ja, hier ist er, er soll just ein:

geführt werden.

Kommissär. Hat er ein Verbrechen begangen? (Erblickt die Gerichtspersonen.) Ah, ich weiß schon, warum Sie hier sind. Treten Sie mit den Leuten nur ab! (Zu Knackerl mit einiger Achtung.) Sie gehen mit mir, mein Herr, und sind ersucht, einige Austunft zu geben.

Pimpernelle (halb für sich). Was? Per So? Alle (erstaunt). Was ist das wieder? Anackerl. D, ich bitt' Ihnen, sagen S' nicht So zu mir, das ist ein Fiaker ebenso wenig gewohnt als seine Pferd den Habern.

Kommissär. Die einzige Beantwortung einer furzen Frage fann eine große Veranderung hervorbringen. (Tritt jurud.) Mein Wagen steht vor dem Tore, Sie fahren mit mir.

Knackerl (mit einer komisch wichtigen Miene, sieht alle im Kreise an). Alleweil So und alleweil So! Und ich fahr' im Wagen und nicht auf dem Bock? Du, Mariandl, vielleicht hab' ich gar 's Theater an der Wien g'wonnen; nun, ich geh'. (Zur Pimpernelle.) Sieht d'Frau, es ist doch noch nicht aus mit mir, die Fiakerspaß fangen erst an. (Zu den andern.) Ades, ades, Herr und Frau! (Zum Marquistriumphierend.) Eing'führt werd' ich halt doch nicht.

Rommiffar. Halten Gie sich nicht langer auf, mein Lieber, man erwartet uns. (Geben beide ab.)

Marquis. Und meine Satisfaktion? He! Da muß ich auch dabei sein! (Eilt nach.)

(Gerichtsdiener, Jager und Wache folgen ihm.)

#### Schlußchor.

(Samtliche Personen treten vor.)

Was muß denn das wohl sein? Sie führen ihn nicht ein, Sie holen ihn so fein Und niemand mengt sich drein? Das Blatt, das wendet schnell sich um Und uns, uns geht's im Kopf herum! Sie holen ihn so fein, Was muß denn das wohl sein?

(Die Rurtine fallt langfam.) Ende des er ften Afts.

## Zweiter Aufzug.

### Erste Szene.

(Berrlid) deforiertes Bimmer der Marquife.)

Die Marquise liegt in einem Stuhl in Ohnmacht, vor ihr kniet der Marquis, Glife sieht hinter ihrem Stuhl und trostet sie, ein Arzt, schwarz gekleidet, mit einem Niechstalchehen in der Hand, sieht ruckwarts zur Seite.

Marquise (erhebt sich). Ihr habt leicht reden, meine Kinder, es ist ein harter Schlag für mich. Ad, dich, Ludwig, bewundere ich am meisten, du bist am gelassensten und dir droht das Schreck-lichste.

Marquis. Solange Sie mich nicht verstoßen, gnabigste Marquise, so lange bin ich nicht un:

aluctlich.

Marquise. Verstoßen, sagst du? Verstoßen? Nein, nie follst du von meiner Seite kommen!

Aber dein Rame, dein Erbe!

Marquis. Ich will mich zu trösten suchen; erlauben Sie, daß ich den Brief weiter lese. (Er liest). "So standen die Sachen, als plötzlich Eva Kornberger von einer gefährlichen Krantheit befallen wurde. Sie klagte, daß sie etwas auf dem Herzen habe, das sie, ehe sie aus der Welt ginge, den Gerichten mitteilen musse, und zwei Magistratsporsonen nahmen folgende Aussage auf: "Ich, Eva Kornberger, erkläre hiemit feierlich, daß der gegenwärtige junge Marquis Ludwig von Devain mein Sohn und der als Fiaker im Dienst stehende Knecht Matthias Kornberger der Sohn der Marquise Devain sei. Vor 26 Jahren, wo ich als

Umme in Diensten jenes Haufes war, habe ich die Kinder verwedzielt- und somit meinen Sohn mitten in den Schoß des Glückes versetzt. Ich fühle meine Sterbestunde — dies Verbrechen martert mein Gewissen — ich gebe es der Welt in die Hande, um gut zu machen, was ich verzarb. Eva Kornberger."

Marquise. Es ist fein Zweifel. Die übrigen Dofumente bestätigen dasselbe. Mein Berg unter-

lieat!

Arzt. Ihr Herr Sohn, er will hieher kommen. Ich habe mit ihm gesprochen, wie er sich benehmen soll, wenn er Euer Gnaden zum erstenmal sieht; ich habe ihm andere Kleider reichen lassen, er sieht gut aus.

Marquise. Ich will mich fassen, ich hab' ihn nur einmal sprechen gehört; ach, er ist freilich namenlos roh, doch ich will mich bemühen, ich will mich überwinden, ihn anzuhören. Sagt, wo ist die Tirolerin, die von meinem Gute seit ein paar Tagen angekommen ist? Weiß die vielleicht etwas Näheres? Die ist ja aus dem nämlichen Orte.

Arzt. Sie war soeben im Vorzimmer. Marquise. D, laßt sie doch einen Augenblick berein! (Der Urgt öffnet die Tur und winkt ihr.)

# 3weite Szene.

Bifel. Borige.

Lisel. Gott gruß', Grafin. Schau', warum hast mich denn so lange warten lassen da draußen? Hab' mussen schloß! Deine Bedienten sein sehr kebig; b'son:

ders ein Buchsenspanner, der muß mich vor eine Gans ang'schaut haben, der hat Jagd auf mich g'macht und hatt' mich gern in sein Zimmer hinein'zogen, als wann ich schon sein Wildbret war'! Aber ich hab' ihm zagt, daß ich noch nicht erschossen bin, hab' ihm eine auf d' Nasen 'geben und jest blut't der dalkigte Kerl.

Marquise. Das ift grob.

Lisel. Ei beleib, grob ist's nicht, es ist nur recht! Unser Herrgott hat uns Tirolermadeln bloß die Hand' zum Wehren gegeben gegen die zudringlichen Mannsbilder. Dasur sind die Tirolerin' auch meistens brav und ehrsame Madeln. Da in Wien haben s' die Hand' zum Puten, Kartenspielen und Liebsbrief'schreiben, und da haben s' so viel zu tun, daß sie sich nicht wehren können, wann einer auch noch so keck wird.

Marquise (lachelt). Du mußt meinem Jager ver:

zeihen, er verfteht's nicht beffer.

Lisel. Meinetwegen! (Zutraulich, indem sie den Arzt und den Marquis ansieht.) Weißt aber was? So sollen die zwei auch gescheiter sein, denn die sein auch nicht zu gut.

Marquise. Bas? (Sochst erstaunt.) Mein Sohn

- Sie, herr Doftor?

(Marquis und Argt außerst verlegen.)

Lisel (ungeniert). Ja, ja, die zwei sind auch saubere Hechten. Dein Sohn hat sich gestern gar nieder'kniet vor mir. Ich hab' 'glaubt, er foppt mich, und da der Dostor Faust hat mir durchaus die Puls um den Leib fühlen wollen, aber ich hab' ihm's Chapeaudel z'rissen und hab' ihm ein' Nippenstoß 'geben, daß er zwei Stund krump 'gangen ist. Tut's noch weh, Dostor? Nicht wahr, ich bin slink?

Marquise. Meine Herren, was ift das?

Marquis. Ein unschuldiger Scherz, Euer Gnaden! Lisel. Ei ja, ich kenn' ihn schon, den Scherz! Arzt. Ich wollte versuchen, ob die Lisel in dieser verführerischen Stadt etwas schwach sein könne.

Lisel. Da haft du aber gesehen, daß ich start bin.

Marquise. Solche Dinge muß ich mir verbieten. Das Mådchen ist die Tochter meines Meier und soll hier in meinem Hause gut aufgehoben sein. (Sehr ernst.) Ersuche, dergleichen Spasse zu unterlassen.

Liset. Ja, ja, ich dank' dir, sag's ihnen nur recht. Busseln wollen s' mich auch alleweil. Busselt os engere ang'strichenen Mamsellen! Ich bin schon ein' Braut, erwart' mein' Michel alle Stund, und wann ich's dem sag', so reißt er dem einen ein Fuß aus und sest ihn dem andern wieder ein.

Marquise. Es wird dir nichts mehr geschehen. Apropos! Kanntest du nicht in Tirol eine Eva Kornberger? Sie wohnte im Schlosse und —

Liset (fällt rasch ein). Die "pensionierte Ammel" haben wir s' alleweil g'heißen; freilich hab' ich sie kennt, ist ja mein'm Michel sein' Mahm.

Marquise (bewegt). Nun und — hast du nie etwas besonders Auffallendes von ihr reden gehört?

Lisel (gleichgültig). Kinder soll s' einmal verwechselt haben, aber wo, wem und wann, das weiß ich nicht recht. Hab' mich auch nie ordentlich darum bekummert, denn wenn wir Tiroler was Schlecht's hören von einem Menschen, so fragen wir weiter nicht viel nach.

Marquise. Auch hier Bestätigung! Nun, so wisse benn, daß hier im Sause —

## Dritte Szene.

Ein Bedienter (tritt rasch) ein). Der Majoratsherr will aufwarten.

Arzt. Sie sehen jett Ihren Sohn zum erstenmal. Marquise (sinkt in einen Stuhl). Ist er schon umgekleidet? (Faßt sich.) Geht, meine Kinder, laßt mich mit ihm allein! (Mit Überwindung zum Marquis.) Geh— lieber Matthias! (Wendet sich mit Schmerz von ihm.) Mein Ludwig naht.

Argt (winkt der Lifel). Komm, Kleine!

Lisel. Nein, geh du nur voraus, Großer! Ich sind' schon allein den Weg. (Zur Marquise.) Ist dir was? Hast denn ein Unglück? Schau, das wär' mir leid und ich bedauere dich herzlich. Ich glaube gar, du weinst, Gräsin? Das ist mir gar nicht recht. Das ist doch g'spassig in der Stadt — ganz andere Leut'. Wir sind auf unserem Gebirg arm und lachen den ganzen Tag und die sein reich und wanen. Nu tröst' dich, wann dir wer was tut, so sag's nur mir, ich slopf st recht, und wann erst mein Michel kommt, da sollen deine Feind so Schläg' kriegen, daß sie dir g'wiß nichts mehr in'n Weg legen werd'n. (Im Abgehen.) Jest weint die und ist ein' Grasin und ich lach' und bin ein' Bäuerin; wann's tauschen wollt', ich möcht' nicht! (U6.)

(Alle ab bis auf die Marquife.)

## Vierte Szene.

Rnacferl, als Marquis gefleidet, sehr lintisch und fonfus. Die Marquife. (Der Bediente öffnet ihm die Tur.)

Anackerl. Ich find' schon eina, als Fiaker hab' ich alle Weg' und Steg' fennen g'lernt. (Macht einen Kraffuß.) Euer Gnaden verzeihen, daß ich Ihr

herr Sohn bin. Ich fann nichts dafur, meiner Seel', ich fann nichts dafur.

Marquise (mit Uberwindung). Komm naher, lieber

Ludwig, sep' dich hieher.

Rnackerl. Siesel heiß' ich, Guer Gnaden -

Biefel - idy bitt' gar fcon.

Marquise. Denke dich aus deiner Lage heraus, Ludwig! Du bist mein Sohn. Nicht nur allein dein Stand, auch dein Name wurde verwechselt. Du heißt Ludwig. Sich mir ins Auge, Ludwig, willst du mein Ludwig sein?

Rnackerl. Warum denn nicht, Euer Gnaden? Marquife. Richt doch, fet, noch etwas hinzu,

nenne mich deine Mutter!

Rnackert. Mas wollen Sie, Ihro Gnaden,

meine Mutter?

Marquise. Verzage nicht, auch ich will nicht verzagen, ich will Geld, viel Geld an dich wenden, daß du anders wirst.

Knackerl. Anders? Anders? Ihro Gnaden, Fran Mutter, wir Fiaker sind schon einmal so!

Marquise. Ludwig! Um Gottes willen, willst du nicht, daß ich augenblicklich in Ohnmacht falle, so erinnere mich mit keiner Silbe mehr, daß du einst Fiaker warst — nur nicht daran erinnere mich mehr, ich bitte dich — ich bitte dich innig, Sohn! Der Gedanke könnte mich wahnsinnig machen.

Bnackert (ehrgeizig). Nun, ein Fiaker ift ja auch

fein Wieh!

Marquise. Um Gottes willen, nur dieses Wort

nicht mehr!

Anackert. Wenn's Eucr Gnaden die Frau Mutter nicht leiden können, so werd' ich mir schon alle Muhe geben, daß ich's vergiß. Marquise (mit einem tiefen Seufzer). Was ich sagen will: hassest du deinen Milchbruder — hassest du den Mann, der bisher deine Erziehung genoß, unsere Neichtumer teilte — deinen Namen trug?

Knackerl. Den gnådigen Herrn, der mich heut früh hat einsperren wollen lassen, mein Brüderl? Freilich hatt' ich Ursach', er war sehr hopadasig, war schiech wie ein kollerisches Pferd, aber hassen tu' ich ihn nicht. Ich hoffe zu Gott, er wird jest statt meiner Fiaker

(Marquife ichaudert zusammen.)

Bnackert (bemerktes). Ich will sagen Lehnkutscher,
— Lehnkutscher werden, und dann wird er's schon empfinden, was es beißt, einen armen Teufel mir nichts, dir nichts ins Unglück stürzen zu wollen.

Marquise. Im Ernst, du konntest das wünschen?

Bnackert. Wenn ich recht aufrichtig reden soll, wunsch' ich's nicht. Ich bin jest ein Marquis, ich weiß nicht, wie. Er soll auch kein Unglück haben. Ihro Gnaden die Frau Mutter darf mir's glauben, es ist ein hartes Brot um einen Fiaker.

Marquise. Nur das Wort nicht mehr — ich bitte dich, Ludwig, nur das Wort nicht mehr!

Anackerl. Wenn ich's nur nicht alleweil auf der Zunge hatt'.

Marquise. Was foll also mit beinem Milch:

bruder geschehen, Ludwig?

Bnackerl. Ja, das weiß ich nicht. Die vornehmen Leut' würden ihn fortschaffen, das haben die Bedienzten schon gesagt, aber ich mein', er soll dableiben. Was kann denn der arme Narr dafür, daß er ein geborner Fiaker ist und ich bin was Großes! Es soll ihm von mir aus nichts geschehen, wenn Ihro Gnaden, die Frau Mutter, nichts dagegen haben.

Marquise (mit einem Seufzer). Gott sei Dank, ein gutes Herz hat er; ich hoffe, er ist zu bilden. (Laut). Willst du deinen Bruder sehen, Ludwig?

Knackert Ich fenn' ihn schon.

Marquise. Willst du ihn nicht umarmen, troften?

Anackerl. Fürchtet er sich benn vor mir? Marquise. Das nicht, aber an ihm ist's jest, dir seine Aufwartung zu machen.

Bnackerl (gang Fiaker). Sort d' Mutter auf!

Marquise. Sohn, befinne dich!

Anackerl. Ich bitt' um Verzeihung, ich hab's nicht so sagen wollen, nun ja, ich will ihn sehen. Aber was sieh ich denn da? Wer sahrt denn da? (Geht zum Fenster.) Da muß was geschehen sein, der Kalarabi-Hansel hat den Furmundi-Lenzel seinen Wagen. Hansel, wo fahrst denn hin? Hansel, weißt du's schon, ich bin ein Marquis — Hansel, sag's allen meinen Kameraden! B'hut' dich Gott! (Er grüßt zum Fenster hinaus.)

Marquise (halt sich an einen Stuhl). Nein, das halt' ich nicht aus — das ist zuviel! Gott, das soll mein Sohn sein — das ist mein Tod! (Sie

macht einen lauten Schrei und fallt in Dhumacht.)

Knackerl (fommt vom Fensier zurück und sieht die Marquise liegen). Was Tausend! Ihro Gnaden, meine Mutter, ist eingeschlasen? Schaut's! Nun, es ist auch recht — ich muß ohnehin sehen, wo der Kalarabi-Hansel hinfahrt — (will ab).

## Fünfte Szene.

Elise. Borige.

Elise. Bruder, was ist geschehen? Anackerl. Das ist meine Schwester? Schaut's, nicht übel, aber meine Mariandl ist doch hübscher! Elise. Gib Antwort, Unmensch! Was ist geschehen? Die Mama liegt in Ohnmacht.

Bnackert. Idy fann nichts bafur, ich hab' f'

nicht hineingelegt.

Marquise (tafft sich zusammen und steht auf). Ja, Entarteter, du haft mich auf das Außerste gebracht, du haft mein Haus blamiert, durch diese einzige unbesonnene Handlung haft du mich zum Gespötte der ganzen Stadt gemacht. Komm, Elise, komm! Seine Gemeinheit soll ihm sein Schicksal bereiten!

## Sechste Szene.

Anackert (allein). Das ist doch kurios für einen gemeinen Menschen, wenn er vornehme Eltern hat. Ich benimm mich doch gewiß so nobel als möglich und nichts ist erkannt. Was ich schon alles aufg'opfert hab', seitdem ich Marquis bin! Schon zweimal hätt' ich gern ein Glasel Polnischen und eine Halbe Vier getrunken und trau' mir nichts zu sagen und doch fallt Ihro Gnaden, meine Frau Mutter-Mama, in Ohnmacht. Doch das tut nichts — ich will mich schon noch mehr zusammennehmen. Ich wett', in vierzehn Tagen glaubt die ganze Welt, daß ich als Marquis erzogen bin. Iest bin ich aber doch neugierig, zu wissen, was denn meine gewesenen Kameraden machen. Er öffnet das Fenster und sieht hinaus; indes kommt von der anderen Seite der Marquis.)

#### Siebente Szene.

Der Marquis. Rnacherl am Fenfier.

Marquis. herr Marquis! Bnackert (affeftiert). Nun, bift du einmal ba? Marquis. Grollen Gie mir?

Anackerl. Das nicht — ich hab' gehört, daß du dich wegen mir gefürcht't hast? (Vergist sich.) Und das hat mich g'freut von Ihnen. Jest sind wir wieder gut, und wenn Euer Gnaden erlauben, so führ' ich Ihnen bald wieder.

Marquis. herr Marquis! Sie vergessen sich! Sie sind jest der hochbegluckte Mann, dem alle

Fiater ju Gebote fteben.

Rnackerl (befinnt fich). Richtig, ich bin jest Co

und Go fein du.

Marquis. Kein Wort mehr aus jener Zeit, Herr Marquis, wenn ich bitten darf — erinnern Sie sich durch keine Silbe an diesen unglücklichen Stand!

Bnackert. Es ift mahr! Es ift wahr! Run ja,

ich will mich zusammennehmen.

Marquis. Die Frau Marquise, Ihre gnadigste Mama, ist enchantiert, daß Sie großmutigst mir meine Lage und Eristenz nicht verschlimmern wollen. Ich sehe, daß Sie ein bessers herz haben, denn obgleich ich damals nicht wußte —.

Anackerl. O, bitt', Euer Gnaden, lassen Sie das! Der Mensch ist fehlig. Ich hab' alles vergessen, nur meine Mariandl hab' ich noch auf dem Herzen. Wann ich die zur Marquisin machen dürft', so wär' ich noch einmal so glücklich.

Marquis. Da erlauben Sie dem Rate eines Berehrers, zu fagen, daß — wenn diefe foge-

nannte Mariandl -

Anackerl. Nein, nicht so genannte, sondern so getaufte Mariandl.

Marquis. Wenn also diese so getaufte Mariandl aus niederem Stande ist, Sie solde augenblicklich vergessen mussen, die Marquise, Ihre Frau Mama, wurde sonst neuerdings aufgebracht werden.

Anackert. Mein' Mariandt foll ich vergeffen? Nein, herr, das fann nicht fein!

Marquis. Bedenken Sie, was Sie sind!

Anackert. Ja, darum bin ich's ja, damit ich die Mariandl heiraten kann. Als armer Fiaker hatt' ich sie auf keinen Fall kriegt.

#### Achte Szene.

Borige. Die Marquife. Elife. Der Argt.

Die Marquise. Nun, was hab' ich zu hoffen? Marquis. Das Beste. Nach und nach wird sich alles geben; der Herr Sohn werden anders werden.

Die Marquise. Gewiß?

Anackerl. Euer Gnaden, Die Frau Mutter, werden es sehen.

Die Marquise. Sprich "Mama", mein Sobn! Knackerl. Euer Gnaden die Frau Mutter — Mama werden's sehen. Glauben mir Euer Gnaden g'wiß, es ist kein Spaß. Man kann sich eher gewöhnen, mit kollerischen Pferden zu kahren, und eher lernen, bergauf im Galopp zu kutschieren, als vom Fiaker zum Marquis. Es ist gerade so, als wenn ein Mensch vom kalten Zimmer zum heißen Ofen kommt. Er schnappert noch, und wann ihn auch d' His? von allen Seiten anblast.

Die Marquise. Ludwig! Ich muß dich heut' den Berwandten unseres Hauses vorstellen. Soeben bekam ich Aufforderungen von unserer ganzen erhabenen Familie. Ich ließ sogleich Karten aus-

schicken; es ist heute großes Souper bei uns, ich bitte dich, Ludwig, nimm dich zusammen. Sprich lieber nichts als Dinge, die mich, dich und uns alle kompromittieren. Morgen mit den Früheften gehft du dann auf unsere Güter, ich schicke dir alles, alles, was dir Freude macht. Ein paar gescheite Leute begleiten dich und in kurzen hast du eine andere Erziehung. Ludwig, kann ich auf dich rechnen, daß du mir heute beim Souper feine Schande madyen wirft?

Anackert. Ich will lieber effen, als daß ich was Dummes sag'.

Die Marquise. Nun, nimm noch eine kleine Lektion. Mein Hausazt ist ein kluger Mann, laß eine Probe mit dir machen. Wo du nicht ant= worten fannst, schweigst du bloß. (Geht ab.)

#### Quartett.

Urgt. Elife. Marquis. Rnaderl.

Arzt. Wenn ich zu dem Feste im Glanze erschiene Und hupfte so lustig zur Ture herein, Was wurden Sie fagen mit heiterer Miene?

Bnackert. Ich wurde - ich wurde - was språdy' ich denn drein?

(Befinnt sich.) Ich weiß schon, ich fagte: "Gehorfamer Diener!

Bitt', sețen S' sich nieder, da ist schon ein Plat! Was sein S' für ein Landsmann? Gewiß ein Berliner ?"

Marquis und Elise. Ei, das ist zu tolpisch, mach's beffer, mein Schat!

Marquis. Man fagt: "Ei, es freut mich, daß Sie mich beehren,

Ich wünschte schon lang', Ihrer würdig zu fein."

Arzt. Dann språdy' id): "Idy will gern zu Ihnen gehören

Und dieser Gedanke bemachtigt sich mein."

Anackerl. "Jest nehmen Sie Plat! Sie muffen ja sigen,

Idy bitt', kann ich dienen, was hatten S' denn gern? He, fahr'n wir, Euer Gnaden, weil d' Nosserl grad' schwizen."

Arzt, Marquis und Elise. Ei, Fassung, was ist das? Der Kutscher ist fern!

Anackert. Idy weiß schon, es geht, ich werd' mich schon üben,

Geduld, ach Geduld, ich bin ja fonfus!

Elise. Nun fam' eine junge und freundliche Dame,

Nasch, rauschend und feurig zur Ture herein, "Mein Herr, Ihr Charafter, Ihr Nang und Ihr Name?"

Anacterl. "Ei! Soren S', vom Adel wohl werde ich fein."

Marquis. Nun tame ein Stuter gang luftig

Voll Gold, Schmuck und Dufte und Edelgestein, Umhängt von Batisten und seidenen Fransen, Und stolz, nett und sauber gekleidet zu sein; Er spräche: "Mein Herrchen, ich habe erfahren, Daß Sie sich erhoben, ich weiß gar nicht, wie."

Bnackerl. Da fagt' ich gang hipig: "Trop mißlichen Jahren

Bin ich doch weit g'scheiter und flüger als Sie."
Aue. Ei bravo! Ei bravo! Es geht schon,
es geht.

Anackert. Ich bin ja ein Kreuzkopf, der alles versteht.

Alle vier. Nur piano, nur bedacht! Mancher hat sein Gluck gemacht! Wer nicht reden kann, sei still! Alles kann man, was man will. (Zu diesem dudelt Knackerl und alle gehen sodann ab.)

## Neunte Szene.

(Riafer-Sof wie im erften Aft.)

Pimpernelle, Rreugfopf, Frau Billerl, Loreng, Bunferl, Suferl kommen aus bem Saufe.

Pimpernelle. Heraus kommt's da! Alle heraus! Eine foldhe Geschichte muß in der freien Gotteslust erzählt werden. Habt ihr schon g'hört? Wißt's, was mit dem Knackerl ist? Ein Herzog ist er worden, ein Markgraf, ein verwunschener Prinz, bei meinem Kräutlerstand ist just die ganze G'schicht' erzählt worden.

Mule (bis auf Rreuffopf). Richt moglich!

Pimpernelle. Gott sei Dank, daß ich meine heimlichen Kundschaften hab'. Die Regerl, das Kuchelmensch von der Frau von Hechtenleben, die verrequentiert einen Bedienten im markiischen Haus, einen galanten Menschen, tragt zwei goldene Uhren von Spinspeck und silberne Schnallen von Silber. Der kommt um 9 Uhr zu ihr hin, sie war grad' um die Kipfeln zum Fruhstuck, und sagt: "Regerl, in unserm Haus ist was g'schehn! Ich darf's zwar noch nicht ausplauschen, aber dir sag' ich's, weil du eine Bekanntschaft mit der Kräutlerin hast" — da hat er mich g'meint — "unser Sohn ist fein Sohn, sondern ein Fiaker, und der Fiaker Knackerl ist ein Sohn."

Zillerl. Da schaut's her!

Pimpernelle. Nichts, da schaut's her, sondern dort schaut's hin! Wer hatt' sich das denken können von einem solchen Mithridatbuchsel von einem Menschen? Aber ich hab's immer g'sagt, der Knackerl geht mir zu nobel daher, der muß was fein.

Bünkerl. D du mein himmel, Suferl, wenn ich vielleicht auch ein verwunschener Pring war'. Lorenz. Wie ist denn das entdeckt worden?

Lorenz. Wie ist denn das entdeckt worden! Pimpernelle. Die Leut' reden unterschiedlich. Einige sagen, durch einen vazierenden Balbierer, der hått' ihn am Bart erkannt, andere sagen, er hått' ein heimliches Muttermal auf der Nasen, die Negerl sagt, durch zwei sympathetische Schnupstücker, die die Wäscherin dem Knackerl ausg'lassen hat und die in andere Hånd' gekommen sind. Bünkerl. Das glaub' ich nicht, der Knackerl tragt gar kein Schnupstückel.

Pimpernelle. Meinetwegen! Ein Bunder ift im G'spiel, da braucht's nichts. Ich fann mich nur ärgern, daß ich heut' so grob mit ihm war. Wenn er dran denkt, so ist er im stand' und laßt mich einführen. Nun, das wär' nicht übel! Ich weiß schon, was ich tu', ich geh' zu ihm hin, mach' ihm einen Fußfall, bitt' ihn um Verzeihen, tu' ihm schon und ersuch' ihn, daß er mir was Schenkt. (Gie geht, fehrt aber wieder um.) Apropos, daß nichts weiter g'fagt wird! Was ich im haus red', muß im Saus bleiben, will ich was ausplauschen, werd' ich's schon selber tun. Gott sei Dank, mich kennt die ganze Stadt, wer von mir was weiß, der kann sagen, daß er's von der ersten Hand weiß. (Sie geht, kehrt noch einmal um.) Noch eins! Daß mir niemand nachgeht; schenkt er mir was, fo

ift's wohl und gut, gibt er nichts her, so wird er ausg'richt. Wie er nicht gleich mit der Hand in Sack fahrt, wenn er mich sieht, kann er mich von der hantigen Seiten kennen lernen. Wer bei mir ein Kavalier sein will, der muß schwizen; laßt er die Hand im Sack, so ist er ein gemeiner Baken. (216.)

## Zehnte Szene.

Borige. Ohne Pimpernelle.

Bünkert. Wie sie in den Ton red't, friegt f'

g'wiß was.

Lorenz. Das ist ein Glud! Das ist ein Glud! Meinetwegen, ich vergonn' ihm's, jest wird doch fein hindernis mehr fein, die Mariandl zu hei= raten? Jest wird sie sich boch feine Rechnung mehr auf den Knackerl machen. Der wird ja wenigstens eine Prinzessin zur Kopulation führen.

Breunkopf. Wir wollen gleich ju ihr hin und

fie zwingen. (Alle ab.)

## Elfte Szene.

Guferl. Bunferl.

Sufert. Bunkerl, was tat'ft benn du mit mir, wenn du fo ein Glud macheft, tat'ft du mich auch vergessen?

Bünkerl. Gott bewahre, Suferl! Ohne dich

tonnt' ich ja nicht leben. Sufert. Du tatft mich also heiraten? Bunkerl. Auf der Stell', liebe Guferl. Sufert. Und hernach?

Bünkert. Wenn ich in Mussi Anackerl seiner Stell' war', kauft' ich mir augenblicklich einen neuen Wagen, auch einen Schlitten mußt' ich haben, hernach fahret ich um's halbe Geld, nur daß ich in der Welt recht weit herumkam'.

Suferl. Und ich?

Bünkert. Du? Du mußtest hinten aufstehen.

Sufert. Warum nicht gar!

Bünkert. Ja, ja, Suserl, laß mir nur meine noblen Kaprizen, schau, der Mensch muß eine Freud haben!

#### 3wolfte Szene.

Speck. Riemer. Mehrere Fiafer. Spater Mariandl.

Speck. Bub! (Er ruft Bunferl zurud.) Bub, haft gehört, da gehft her.

(Bunferl fommt guruck.)

Speck. Was haft du wieder dem Madel nachzulaufen? Schau, daß ich einmal schiech werd' und dich aufzam'. Das Madel ist wegen uns im Haus und nicht wegen dir.

Bünkerl. D weh! Da hab' ich schon 'gessen,

wenn ich das hor'!

Speck. Nicht Maun sag', sonst komm ich mit der Geißel. — Doch jest zu was anderm! Du haft alleweil am meisten beim Anackerl 'golten. Du mußt heut' mit uns gehen, wir machen ihm eine Nachtmusik. Der böhmische Jackel kann so schön dudeln und die Schreigoschen brüllt ein' Baß, der schon ein' Pracht ist; wir singen dem Anackerl sein Leiblied vom lustigen Fiaker, du machst die seine Stimm'; was ihm als Autscher g'fallen hat, kann ihn als Marquis nicht verdrießen.

Bünkerl. Schaut's, das ist richtig ein g'scheiter Gedanken! Da bin ich schon dabei! Vielleicht wirft er uns a paar Kapauner herunter und laßt uns ein' Wein geben. Und wißt's was? Wenn wir ihn ganz damisch machen wollen vor Freuden, so nehmen wir d' Mariandl mit, die soll ihm's Alma-Lied singen, die Dudl kann schon dudeln, vielleicht ift er im stand und schenkt uns ein paar Meten Dufaten.

Speck. Da tommt die Mariandl just, wir

wollen fie gleich anreden.

(Mariandl tritt ein.)

Bünkert (suß und hochdeutsch). Jungfrau Ma-riandl, möchten Sie uns nicht eine kleine Ge-fälligkeit erzeigen? Eine kleine, buderwinzige Ge-fälligkeit, welche wir zu Ehren des Marquis Knackerl ausgedenkt haben?

Mariandt. Was foll's benn fein?

Speck. Bring's manierlich herfur, Bunterl! Bunkert. Wir haben eine Nachtmusif ausg'studiert, die wir ihm gern bringen mochten. Wissen Sie, auf die Art, wie im vorigen Jahre, als der Frau ihr Namenstag ware.

Mariandl. Meinem hiefel? heut nody? D,

da bin ich mit Freuden dabei!

#### Dugrtett.

Bünkert. So gegen Abend kommen wir Und singen ihm die schönsten Lieder; Er liebt den G'sang, das glaubet mir, Und denkt an feine alten Bruder. Ich fing' Daleididede! Und wirf' den Hut in alle Hoh' Und schreie Vivat und Juche!

Mariandt. Ich sing' das Liedel von der Treu', Das er fo oft mit mir gefungen, Ad Gott! Die Zeiten sind vorbei, Er hat sich gar zu hoch geschwungen. Ja, damals war's Dadadide! Voll Jubel, Vivat und Juche! Er lebt in Freuden, idy in Weh!

Speck und der bohmische Jackert. Wir jodeln und wir dudeln drein,

Er benft noch an die alten Bruder; Sist er beim Gugelhupf und Wein, So schickt er uns auch etwas nieder. Wir dudeln Dadidadede! Und werfen d' But' in alle Boh' Und schreien Divat und Juche!

Alle vier. Ja, gegen Abend kommen wir, Wenn schon der Mond am himmel blinfelt; Er liebt den Sang, das wiffen wir, Und hat oft freundlich mitgewinselt. Wir dudeln Dadeledide! Und werfen Bufferln in die Soh' Und schreien Bivat und Judge! (Alle ab.)

## Dreizehnte Gzene.

Bimmer des Rnackerl als Marquis.

Urgt. Rnackerl.

Arzt. So, das war die erste Lektion, die ich Ihnen gab, es wird schon gehen, nur nicht verjagt! Idy sehe gar nicht ein, warum ein Mann wie Sie sich nicht gleich in jede Lage schicken soll. Bnackert. Versteht sich! Ich werd' g'schwinder

ein Graf sein als Sie ein Rutscher. Sie, Da beißt's

oft aufpassen, wenn die Wägen zusamm'fahren, wie man wieder auseinander kommt. Ru, Gott sei Dank, fahren kann ich; so können 's gewiß wenig große Herren! Ich fahr' dem Teufel vor und wirf' nicht um; also eine Tugend hab' ich schon.

Urzt. Jest bemühen Sie sich nur noch um andere Tugenden, die Ihrem Stande Ehre machen!

Bnackert (lacht ichelmisch). Hab' noch eine, horen S', aber nichts fagen, ich modyte gern meine Mama damit überraschen.

Arzt. Run, und diese Tugend ift?

Anackerl (lacht gar lustig). Die Madeln.

Arzt. Horen Sie auf!

Knackerl (noch immer lachend). Auf Chr'!

Arzt. Nu, wenn sie hubsch sind und wohl gebildet, aus einem großen Hause, gut erzogen, fein und voll Hoston —

Anackert. In dem Punkt bin ich herablassend, ein' Köchin, ein Kuchelmadel, ein Kuhmensch tut's prachtig!

Arzt. Das wird die Mama schwerlich gut heißen. Bnackerl. Sie muß. Stolz ist ja abscheulich. (Leise.) Hab' schon im Haus was g'sehen.

Argt. Die Grafin Louise, die Nichte der Fran

Marquise, die hier erzogen wird?

Anackerl. Gott bewahre! Die war' mir alles ju fubtil. Haben Sie nichts g'merkt?

Urgt. Rein.

Anackert. Aber Sie sind blind! Wer ist uns denn zuvor auf dem Gang begegnet?

Urzt. Doch nicht die Tirolerin?

Anackert. Saben 's schon 'troffen! Sie, bas ift mein Schlag.

Arzt. Die ist aber gerad' auch nicht sehr forpulent.

Bnackert. Gi, wird schon auseinandergehen.

Idy hab' f' b'stellt, ich hab' ihr g'wunken.

21rgt. Und sie fommt?

Anackerl (macht die Tur auf). Ist schon da! Wollen S' jest sehen, wie ein Graf seine Liebes= antrag' macht?

Arzt. Ich bin neugierig, wenigstens werden

Sie Gelegenheit haben, fich nobel zu betragen.

Anackerl. Und wie nobl! (Er rust zur Tur hinaus.) Tirolerin, geh nur eina! (Zum Arzt.) Geben Sie jetzt auf meine Physiognomie acht, die vornehmen G'sichter, die ich schneiden werd!

## Vierzehnte Szene.

Lifel. Borige.

Lisel. Was willst? Du hast mir ja g'wunken. Anackerl. Ja, Tirolerin, ich hab' dir g'wunten. Du weißt wahrscheinlich, wer vor dir steht?

Lifel. Ein junger Graf, mein' i, bift mit

G'walt und ber Cohn ber Berrichaft.

Anackerl. Ja, weißt du audy, was eine herr= fchaft ift?

Lisel. D ja, die Herrschaft ist unser Oberhaupt, der haben wir zu g'horden und sie hat zu befehlen.

Knackert. Bravo! (Zum Arzt.) Sehen Sie, so muß man die Fragen stellen, hernach laufen s' ein'm von selbst ins Garn. (Zu Lisel.) Wenn ich dir zum Beispiel was besiehl, so mußt du's tun?

Lisel. Du bist zwar noch nicht so viel als beine Mutter, aber ich tu' boch, was du befiehlft, es muß aber nur was Chrliches und Billiges sein.

Anackerl (zum Doftor). Sab's ichon wieder! (3u Lifel.) Nichts Billigeres ist noch kein'm Menschen-kind aufgetragen worden! — Tirolerin, reiß ein wenig die Augen auf, ich lieb' dich und will ha= ben, du follst mich wieder lieben - nun, die Billigfeit wirst doch einsehen?

Lifel (lacht). Bor' auf! Du fommft mir vollig nar: risch vor, konnt' einem doch nicht narrischer traumen. Bnackert. Da haben Sie's, Doktor, die ver-

weiß fich schon nicht vor lauter Gluck.

Lisel. Du bist jest grad der Siebente in dem Saus, ber Die Sprach' ju mir fuhrt? Cagt's mir einmal, madren bei eng die Tirolerinnen gar so ein wundervolles Gluck oder faat's os das jedem jun= gen Madl?

Anackert (zum Arzt). Jett werd' ich ganz Ka-valier fein. (Zu Lisel.) Dalk, nur dir war es vergunnt, mid ju foffeln - und brum wirf bid in

meine Urme und liebe mich.

Lifel (lacht laut auf). Borft, Dottor Fauft, du machft deine Sachen gut, weil ich dir den Stecken 'geben hab, so lernst jest den an.

21rgt. Ich habe bem Beren Marquis fein Wort gesagt; was er spricht, sind Eingebungen

seines eigenen Herzens.

Bnackert. Ja, ich hab' meinem Bergen ein= geben, weil's frant ift. Geh, Dirndl, mady's g'fund; wann'ft d' mid, gern haft, so fuhre id, did, ber= nach einmal in mein' Baftard ins Lerchenfeld. (Doftor zupft ihn.)

Bnackert. Ja, es ift wahr, ich bin Marquis -: alfo fuhr' ich dich einmal auf Wahring jum Beurigen.

Argt (zornig, indem er ihn wieder gupft). Was tun Gie denn? Das ist ja noch arger!

Anackerl. Lassen Sie mich gehn, es ist alles eins, wo ich s'hinfuhr', sie ist ja eine Tirolerin! Was kennt denn sie.

Lifel. Nein, du, jest kommst du mir zu dick, jest muß ich mit dir grad herausreden. Glaubst denn du, die Lisel ist darum daher kommen, daß ihr jeder Wied'hopf g'fallen muß? Wanuft auch ein Marquis bift, so muß dir doch der Spiegel fagen, daß du mit dem G'ftell und der Paracten feinem Madel, wie ich bin, g'fallen kannft. Du bist ja blind, du schaust ja alleweil durch ein Glas, was foll ich benn mit einem blinden Mann? Bernady bift ja gang lahm, benn bu gehft ja mit deinen Spazierhölzern wie ein Gemsenjager mit feinen Steigeisen und ein' Kropf haft ja auch, Da fchau ber! (Gie reißt ihm die Masche los.) Rein, da bewahr' einen der Himmel! Da follt'st du mein'n Michel sehen, der ist doch noch ein ganzes Mannsbild, und wenn man ihm eins 'nauf gibt, fo bleibt er fest stehn wie ein Felfen im Sturm: wind. (Stefchlagt ihm derb auf die Schulter, er zucht vor Schmerz.)

Anackerl (zum Doktor). Das ist eine verdammte G'schicht', die führt ein'n hieb wie ein Scharfzichter. Jest schau'n S', das sagt s' alles wegen mein'm dummen Anzug; wenn ich jest noch ein

Fiater war', ich wett', ich g'fallet ihr.

Lisel. Nein, du, idy bitt' didy, mußt mir nimmer winken, wennst sonst nichts anderes weißt, als mir von deiner Lieb' vorzusasseln. Und jest geh' ich wieder, ich bitt' eng, nehmt's eng z'samm' die paar Tåg', als ich noch da bin, und halt's eng z'ruck mit euren verliebten Seufzern. Es ist nichts mit der Lisel, ich sag's euch, es ist nichts! Wann ihr aber durchaus ein Madel von den Alpen

haben wollt's, so fommt's nach Tirol, ich mach' eng befannt mit meinen Landsmanninnen, vielleicht, daß doch eine so narrisch ift und eng nimmt. Bernach mußt's aber drei Sachen lernen: Auf die Scheiben ichießen, daß es fnallt, Auf den Berg frareln, daß feiner fallt, Und nicht huscherln, wenn's ift falt, Hernach werd's g'fund bleiben und hubsch alt. (216.)

Argt. Die geben der herr Marquis auf! Anackert. Wiffen G', weil ich halt gar zu nobel bin. Id hatt's felbft nicht glaubt, daß ich fo vornehm sein konnt'! Das dant' ich alles dem Tangmeifter. Der Mann hat mir in furger Beit viel bei'bracht.

# Kunfzehnte Szene.

Ein Bedienter. Borige.

Bedienter. Euer Gnaden.

Unaderl (vergißt fich). Was ift's, fahren wir? Urzt (verweisend). Aber, Herr Marquis!

Bedienter. Es ist eine Frau draufen, die vorgibt, fie muffe mit Euer Gnaden dringend fprechen.

Bnackerl (zum Arzt). Mit, da fomm' ich ja gar nicht heraus aus dem Audienzgeben. Aber ich bin jest schon in der Roblesse drin. Geben S' acht, wie ich mich jest betrag'. (Gehr affeftiert zum Bedienten.) Ift sie etwas Gemeines, so werfe man sie hinaus, nur vornehme Menschenpersonen konnen mit mir reden.

Bedienter. Gie fagt, Guer Gnaden fennen sie sehr genau, sie war' Ihre Jugendfreundin gewesen, die Kräutlerin vom Nikolaigassel.

Rnackert (fieht den Argt an). Welch eine Bermegenheit! (Salblaut.) Ich bitt' Ihnen, foufflieren Gie mir ein paar frangosische Worte.

Urzt (leise). Quelle impertinence!

Bnackert. Kelch partilanz! Idy fenn' feine foldye.

21r3t (leise). Creature.

Anackert (hastig). Kreditor, ich kenne Sie nicht, man lasse den Sultel aus. (Besinnt sich.) Nein, der ist nicht da, der ist beim Fiaker! Also — man weise sie auf der Stelle ab!

Bedienter. Sogleich, Ener Gnaden! (Will ab.) Bnackerl. Doch halt! (Zum Arzt.) Jest werden Sie mich fennen lernen. (Zum Bedienten.) Man lasse sie doch herein, ich will selbst mit ihr reden.

Bedienter. Bu Befehl, Guer Gnaden!

## Sechzehnte Szene.

Rnaderl. Der Urgt.

26rzt. Rady und nady geht es dyarmant, nur vergeffen Sie Ihren vorigen Stand mit allem,

was dazu gehört!

Knackerl. Sehen Sie, jest war ich wieder nobler als mit der Tirolerin und so avanschier' ich in einemfort. Nur französische Brocken bitt' ich in meine deutsche Suppen, dann sollen Sie sehen, wie ich die Kräutlerin konfus machen werde. (Er guckt durch die Lorgnette.)

## Siebzehnte Szene.

Pimpernelle. Borige.

(Der Bediente öffnet die Tur und geht gleich wieder ab.)

Pimpernelle (für sich). Der welche ist's denn? Aha, der! (Geht zu Knackerl.) Euer Gnaden oder Exzellenz, wie ich sagen muß, verzeihen, daß ich so frei bin, aber ich hab's ordentlich in den Füßen g'habt, herzugehen, um Euer Gnaden oder Exzellenz zu dem Gluck zu gratulieren, was Sie g'madyt haben, wie ich g'hort hab', wie's d' Leut' erzählen und wie ich jest selber sieh, untertänigst zu melden.

Bnackerl (läßt sie ausreden und sieht sie vornehm mit dem Stecher an). Ich weiß nicht, woher ich die Ehr', doch nicht die Ehr', sondern das Malheur haben

foll, Gie zu fennen.

Pimpernelle (für sich). Schaut's den G'schwusen an, jest kennt er mich nicht! (Laut.) Die Kräutzlerin sollten Euer Gnaden vergessen haben, die ehrsame Pimpernelle Hauswurzen aus dem Ribslaigassel "bei die dreizehn sanstriechenden Ragelsstäch", die im Fiakerhaus logieren tut, wo Sie aufgezogen worden sind, beim "Unbeschlagenen Schimmel"!

Bnackert. Weldy eine Keckheit! Auf'zogen, sagt f', als wenn ich eine Stockuhr war'; ich bin gar nicht auf'zogen worden. (Zum Arzt.) Fürst, reden Sie, kenn' ich das Weibsbild hier?

Arzt. Ich wußte wirklich nicht! (Lacht.)

Bnackerl. Also, was sind das für G'schichten! Wer drängt sich so herzu zu mir? Bin ich nicht ein geborner Marquis, hat man mich heut' nicht vom Fiaker g'holt? (Korrigiert sich.) Ich will sagen, in einem Fiaker g'holt, um spazieren zu fahren?

Pimpernelle. Ich weiß alles, Eure Erzellenz, wegen dem bin ich ja da. Sie scheuen sich vor meiner, daß ich Ihnen so oft in Kot, bis daher ang'sprist, hab' berumfahren schen, aber das tut ja nichts! Rein Mensch sagt Knackerl mehr, sondern Herr Marquis.

Knackerl (zum Arzt). Geschwind frangosisch! Urzt. Elle sait tous mes secrets.

Angefert (laut). Ja, elle sait tous mes secretair.

Pimpernelle (halblaut). Spanisch fann er auch schon, jest ist es naturlich, daß er das andere vergißt. (Laut.) Euer Gnaden, ich bin eigentlich hergekommen, daß Sie mir etwas schonken möchten, weil ich ein armes Weib bin; ich werd' S' hernach schon zu loben wissen bei den Leuten, weil ich auch vom Stand bin, und wer mich fragt, was der Knaderl Marquis macht, dem werd' ich schon eine schone Untwort geben.

Bnackert. Knackerl Marquis? Noch was Fran-

zosisches! (Zum Arzt.) G'schwind!

Arzt. C'est une grande impertinence! Bnackerl. Impertinasen! — Ich schenke nichts her, ich bin kein gemeiner Mensch, und was die Fran sich einbildet, das muß ich der Frau bloß fagen, daß diefes ein ftartes G'ftud ift. (Gehr nobel, aber albern.) Test aus meinen Augen! Abes!

Urgt (leife). Allez-vouz-en!

Rnackerl (spielt mit der Lorgnette). Ja, ja, allezvous-Fasan!

Urgt. Die Frau ift fehr zudringlich, ber Berr Marquis wollen Gie nicht fennen, alfo gebe Gie

und mach' Gie die Luft rein.

Pimpernelle. Er will mich nicht fennen? Das ift freilich was anderes! Wenn ich das gewußt håtte, so hått' ich ihn damals auch nicht 'fennt, wie er noch flein war und im Fallbunderl mit meinen Marschanzkerapfeln Krieg geführt und in meiner Zwetschifeneinsatz Frieden geschlossen hat. Euer Gnaden Berr Marquis oder wie man ihnen

heißt, mich schauen Sie an, sagen Sie's heraus, war ich nicht alleweil bei ihrer Mutter die beste Rameradin, fonnen Sie's leugnen, daß Sie mir nicht einmal Ruß g'ftibist haben und die schonften Bluperbirn' haben mitgeben laffen?

Anackerl (jum Argt). Geschwind etwas fran-

zösisch!

Arzt. C'est impossible!

Bnackerl. Det ein Bachsiedel!

Pimpernelle. Aber ich will's vergessen, will's feinem Menschen erzählen, wenn Sie nur nicht so dick tun. Hörn' Sie auf, tun Sie die Augengläser weg, ich weiß ja, daß Sie nicht blind sein. Wie oft haben Sie bei der Spinnerin am Kreuz den Leuten g'sagt, wieviel's auf der Stephansnhr ift. Alfo foppen Sie sich nicht selber und schau'n Sie mich g'scheit an, vielleicht fallt Ihnen mein G'sicht wieder ein.

Anackert (zum Arzt). Was ift zu machen? Sie erinnert mich an meine Jugend und rührt mich bis ju Tranen. Bei der ift's mit dem Marquis zu. Geben wir ihr acht Groschen auf einen Brannt= wein, sonst richt't s' mich aus.

Argt. Was fallt Guer Gnaden ein? Gin Ra= valier und eine solche Kleinigkeit! Ich werde ihr

zwanzig Gulden ichenken.

Anackert (vergist sich). Warum nicht gar, soviel Geld hab' ich nicht! Wenn S' zwanzig Gulden verschenken wollen, so geben Sie's mir!

Urzt. Besinnen Sie sich doch!

Pimpernelle. Mun, Guer Gnaden, fennen Gie

mich oder kennen Sie mich nicht? Anackert. Ich werd' die Frau derweil kennen. Es bleibt aber unter uns! Bier (er nimme dem Arge das Geld aus der Hand). Hier ist eine Großigkeit (vergißt sich); fobald ich wieder ausfahr', fuhr' ich d' Frau umsonst nach Haus.

Arzt. Aber, Herr Marquis!

Pimpernelle (besieht das Geld voll Freuden). Iwanzig Gulden, Euer Erzellenz! Iwanzig Gulden, Euer Durchlaucht, was red' ich, um zwanzig Gulden heiß' ich Ihnen noch mehr. Ja, ja, Sie sind ein Marquis, ich hab's immer g'sagt. Wissen S', schon damals hab' ich g'sagt, Sie müssen nichts Gemeines sein, wie S' voriges Jahr im Fasching haben den Nausch g'habt und drei Tag nicht nüchtern worden sind. (Betrachtet ihn.) Und die feinen Jüg' in dem G'sicht, grad wie Milch und Blut, die vornehme Nasen wie's "Scharfe Ech" und die feurigen Augen wie der "Lichte Steg" und die Füß' aus der Bognergasse. O mein herr Marquis, die ganze Stadt soll's wissen, was Sie für ein guter Marquis sind! (216.)

# Achtzehnte Szene.

Urgt. Anaderl.

Knackerl. Sehen Sie, was mein Anstand macht?

Arzt. Ich gratuliere Ihnen, Herr Marquis, Sie haben sich doch fur den Anfang prachtig benommen.

Anackerl. Ich sag' Ihnen, es ist die Nobligkeit völlig an mich g'flogen. Haben Sie mein Gesicht betracht't, wie s' von den Bluperbirnen gered't hat? Grad' so, als wenn's mich nicht an-'gangen hått'.

Urgt. Gin Meifterftud von Mimit!

## Neunzehnte Szene.

Bedienter. Euer Gnaden, im großen Saale ift schon aufgetragen. Die Tafel ift auch schon bereitet. Die Gaste sind da. Man wartet bloß

auf Ihre hohe Gegenwart. Bnackerl. Die Tafel ist bereitet? Das ist g'scheit, in meinem Magen rumpelt's ohnehin schon vor Hunger. Gehen wir, Doktor, im Essen werd' ich Gie erst überraschen. 3wolf Anobel wie mein Ropf, ein Hefen mit Kraut und eine halbe Spennfau, bernach ein'n Sterz von einem Achtel Mehl und ein saures Fleisch, meinetwegen noch ein paar g'fulte Ochsenfuß', das ift mir nur Rinderei! (Beide ab. Bedienter folat.)

## Zwanziaste Szene.

Prachtig erleuchteter Gaal. Im hintergrunde ein Orchester. Etwas weiter vorn die Tafel in einer ichiefen Richtung. Nach und nach treten gepuste Personen beiderlei Gefchlechts herein. Rechts von einer Seitentur die Marquife, hinter ihr Elife und Bediente. Der Marquis.

Die Marquise. Sie wissen, warum ich mir Die Freiheit genommen habe, Sie einzuladen; ich hoffe, mein Sohn wird Ihre Nachsicht erhalten. Ihn zu überraschen und mit dem feineren Leben bekannt zu machen, veranstaltete ich dieses Souper. Ich empfehle Ihnen meinen Cohn.

## Einundzwanzigste Szene.

Ein Bedienter voraus ; dann der Urgt, welcher Rnacferl hereinführt.

Arzt (leife). Neden Sie jest, herr Marquis. Anackert (leife). Wenn ich aber ftecken bleib', fo fagen Sie mir ein! (Allgemeine Romplimente.)

Anackerl (füßt der Marquise die Sand.) Ihro Gnaden, gnadigfte Mama.

Arzt (leise). Verehrte Gesellschaft! Anackerl. Verehrte Gesellschaft!

Arzt (leife). Der Zufall entzog mich Ihnen lange Zeit, nichtsdestoweniger — (hier wird aufgetragen.)

Anackerl (bemerkt es und schielt hin). Der Zufall entzog mich Ihnen lange Zeit, nichtsdeskoweniger (stockt), nichtsdeskoweniger —

Arzt (hastig). Freut es mich —

Anackerl (bort ihn nicht, plagt heraus). Ei, zu was denn eine Anrede! Gehn wir zum Effen!

Mue. Wir gratulieren.

(Knaderl hat indes Plag genommen.)

Die Marquise (in der außersten Berlegenheit). Lud: wig, fasse dich!

Anackert. Ei mas! Ich hab' alles wieder vergessen. Seben wir uns nieder!

(Die Marquise winkt, alle segen sich. Man speist; während dies sem beginnt eine Tafelmusik. Rnackerl trinkt die Suppe vom Teller, statt ordentlich zu effen. Die Marquise ermahnt ihn, sich anders zu benehmen.)

Der Marquis (steht auf, nimmt ein Glas und ruft). Es lebe der neue Marquis von Devain!

Me. Bivat! Bivat!

Anackert. Ich danke, danke schönstens. Bivat, ich soll leben! (à tempo hort man auf der Strafe eine Nachtmusik.)

Fiaterquartett von außen.

1.

Da sind mir beisammen und singen eins vor, Und der uns recht gern hat, heb's Köpfel empor! Wir jodeln und schreien, wir wissen nicht, wie, Es lebe der Knackerl, der neue Marquis!

(Rnackerl hordt boch auf.)

2.

Wer Geld hat, hat alles, ist lustig und froh, Hat Wein und hat Bratl und Haber und Stroh; Wir aber sein arm und voll Hunger und Not Und singen ein Liedel ums tägliche Brot.

(Knackerl will vor Freude aufstehen.) Die Marquise. Was ift das?

3.

Schau abi vom Jenster, die Bruderln sind da, Sei, Hiesel, nicht stolz, denn wir kennen dich ja! Wir schreien dir Vivat in finsterer Nacht,

Bedent' uns, o Knaderl, bein Glud ift gemacht.

Knackert (kann sich nicht mehr halten, geht zum Fenster). Lenzl, Wastl, Fisolenpoldl, Lembraten, g'flickte Kutten, bist du's? Geht's aufa! Geht's aufa! Umei, mein Mariandl ist auch da, ich bitt' eng, geht's aufa!

(Die Marquife fteht auf und reift ihn am Rock guruck.)

Anackert (leise). Idy weiß nicht, was das ist, lass' mich d' Mutter gehn!

Marquise. Id, glaub', die Kerls tommen her-.

auf, verrammelt die Tur!

(Der Urgt und Marquis find auf dem Sprunge.)

## Zweiundzwanzigste Szene.

Borige. Gamtliche Fiafer und Mariandl toben zur Tur berein. Rnaderl ihnen entgegen. Alle Gafte fpringen auf.

Anackert. Gruß eng 3' tausendmal! Das g'freut mich, da sett's eng her; eft's, trinkt's! Musikanten, spielt's einen Aushauerischen!

Marquise. Ludwig! Ludwig! Gott, ich fterbe! (216.)

Urzt. herr Marquis!

Anackert. Was Marquis, was Ludwig! Hiefel heiß' ich! Mariandl, Mariandl, geh her zu mir! So g'freut's mich. Jest will ich noch einmal tanzen! Kameraden! Heut' noch Fiaker und dann mein Lebtag Marquis. — Nehmt's eng ein jeder eini und haut's auf! Juhe! Juhe! (Die Fiaker gehen zu den Damen und fordern sie zum Tanz.)

## Dreiundzwanzigste Szene.

Michel als Teppidihandler. Borige.

Michel. Heda! Meine schönen Teppich kauft's mir ab! Konnt's mir nicht sagen, wo ich da

meine Lisel find'?

Anackerl. Du wirst schon recht sein, eine Tirolerin ist im Haus. Da such' s' in dem Zimmer!
Holla, jest wird aufg'haut, Tiroler, such' dein
God, sie kann gleich mittanzen!

Michel. Wo aufg'haut wird, bin ich allemal dabei! (Geht an die Tur und ruft.) Lifel! Lifel! Lifel!

Lisel (von inwendig). Michel! Bist du da? D mein Michel! (Sie stürzt aus dem Zimmer heraus und fliegt auf ihn zu.)

## Vierundzwanzigste Szene.

Lifel. Borige.

(Lifel und Michel umarmen fich heftig.)

Lisel. Sab' ich dich einmal, aber jest laff' ich

dich g'wiß nicht mehr aus!

Michel. Hörst, was ich dich schon g'sucht hab', aber das will ich dir hernach erzählen. Stell' dir vor, kaum komm' ich da eini, so laden s' mich schon zum Tanz ein. Ich hab' schon 'glaubt, es ist hier deine Hochzeit.

(In Diesem Augenblick wollen die Damen mit den Berren ent=

Anackert (bemerkt dies). Halt, Fiaker, laßt's eng die Madeln net davonlaufen. Mit wem wollt's denn sonst tanzen?

(Die Fiaker nehmen fich die Damen mit Gewalt, die fich fehr ftrauben.)

Anackerl. Holla! Luftig da! Ein' G'ftrampften! (Die Musik beginnt. Knackerl tanzt mit seiner Mariandel. Michel mit seiner Lifel. Die Fiaker mit den Damen. Die komischen Gruppen verstehen sich von selbst. Für den Regisseur, der die Proben leitet: wenn dieser Schluß gehörig in Szene gesest wird, so kann nie der komische Effekt mangeln. In Wien wird der Tanz immer wiederholt.)

Ende des zweiten Aufzuges.

# Dritter Aufzug.

(Zimmer bei Rnackerl ale Marquis.)

Rnacherl fift in einem Urmfeffel; ruchwarts packen die Be-

Elise. Wie gesagt, das ist der Entschluß unferer Mutter. hier ist deine Garderobe; in dieser
Schatulle in Dukaten und Papiergeld dein Taschengeld; du reisest heute noch auf die Güter,
nur dadurch kannst du dem Aufsehen und Gerede
(mit einiger Berachtung), welches du durch deinen Fiakerball erregtest, entgehen.

Knackerl. Und was hat die Frau Mama von

meiner Mariandl g'fagt?

Blise. Die ist für dich verloren. An die sollst du nicht denken. Also widerstrebe ihrem Willen nicht långer, sonst wagst du, ihre Ungnade noch mehr zu reizen. Anackert. Gut, so sag' ihr, sie soll mich lieber verstoßen, denn meine Lieb' lass' ich nicht, mein Madel muß ich haben, und wenn ich noch wez niger wurd' als ein Fiaker. Das richt' ihr aus, Schwester, und (auch jum Doktor gewender) jetzt geht's!

Elise. Du willst es; ich melde es ihr, boch

wirst du es bereuen! (216.)

Anackert. Ich bereu' nichts, als daß ich ein Marquis bin.

Arzt. Ch' ich von Ihnen gehe, noch ein Wort! Überlegen Sie wohl, was Sie tun, Ihr ganzes Lebensglück steht auf dem Spiele. Ihre Frau Mama ist eine Dame, welche sich durch Gemeinheiten nicht ferner beleidigen lassen will, jeder unüberlegte Schritt bereitet Ihnen Verderben und Schande.

Rnackerl (indem er nach Fiakerweise sich hinter den Ohren kraft). Blutige Tonnerbaum, ist das ein Malheur und Glück z'gleich. Mutter! Mutter! Da mein' ich aber nicht die Frau Marquis, sondern meine andere Mutter; wärst lieber mit dem G'heimnis g'storben, mir wär's lieber! (Besinnt sich.) Jest möcht' ich nur wissen, warum sie das entedet hat. Ich bin positivi schlechter dran, als ich war! Ich schied mich nicht in den Stand, mich geniert alles wie ein enger Nock; ich kann die Speisen nicht essen, ich kann in den Kleidern nicht bleiben, ich kann auf den g'wirten Böden nicht gehn, ich kann mit den Leuten nicht reden, mir ist just so, als wenn ich in einem fremden Land wär', und das alles wegen einem einzigen dummen Brief. Doch halt, ich hab' ja auch einen bekommen! Sie, Doktor, wissen Sie nicht, wo der Brief ist, den ich in meinem alten G'wand hab' stecken

laffen? Den mocht' ich jest haben, den lesen Sie mir vor; der ift auch von meiner andern Mutter, vielleicht schreibt sie mir da drein, was ich tun foll, damit mir mein Stand nicht gar fo fchwer ankommt.

Arzt. Es ift von Ihren alten Kleidern alles in das Haus ihres vorigen Herrn, des Fiakers, transportiert worden; der Brief wird sich sicher noch sinden. Wenn Ihnen etwas daran liegt, so werde ich ihn holen. (Will ab.)

Anackert. Ja, alles liegt mir dran, holen Sie ihn, lesen Sie ihn auch gleich und sagen Sie

mir, was drinfteht, denn ich kann ohnehin kaum buchftabieren. (Arst ab.)

## Zweite Szene.

Knackert (allein sich beratschlagend). Ja, weg von hier, recht ist's! Aber ohne Mariandl sollen sie mich nicht mit zwanzig Roß wegbringen. Schaut's, da haben sie mir schon allerhand g'richt't auf die Reif' und (erblickt eine Schatulle) fogar einen Spiegel wollen fie mir einpacken. (Er macht die Schatulle auf.) Rein, schaut's einmal, hab' mich g'irrt. Was sehen meine Augen? Das ist ja Geld, ei, das wird mein Reis'geld sein. Nichtig, lauter Dukaten; auch Schein', gange Buschen? (Lacht.) Schau', das ift das einzige, was mich noch g'freut. Meiner Geel', an das allein konnt' ich mich noch g'wohnen. Mein Tasschengeld, mein' ich, soll das sein? Ah, das muß man eher in die Taschen stecken. So hat's die Mama beschlossen und ein gutes Kind muß folgen! (Er padt bas Geld ein.)

#### Dritte Szene.

Voriger. Bunferl ichleicht herein.

Bünkerl. Euer Gnaden, herr Marfiringer.

Anackerl (erschrickt und wirst den Schamuldeckel zu). Was ist's? Glaubst etwa, ich stiehl? Nein, das g'hort mein. (Sieht Bunkerl.) Ei, bist du's, Bunkerl? Nur naher! Du hast mich zwar erschreckt, aber es macht nichts, weilst nur du's bist.

Bunkerl. D Gott, ich fomm' selber voller Schrecken. Ich bin in einer wahren Todesangst, Euer Gnaden, mochten Sie nicht bos sein! Die

Mariandl -

Anackerl. Mein Mariandl? (Freudig.) Was ift's denn mit der?

Bünkert. D Gott, sie soll über Hals und Kopf heiraten und laßt sie Ihnen durch mich um Gottes willen bitten, wann Sie ihr nicht helfen, wann Sie mit ihr nicht auf und davon gehen, so tut sie sich ein Leid an, sie stürzt sich ins Wasser.

Bnackerl. Du, was red'st da? Auf und davon gehen? Bub, Bub, ja, du bist mein Schutzeist, du hast mir da ein Wort g'sagt, was mich auf einmal aus meinem Dusche bringt. Bunkerl! (Er reißt ihn heftig am Arme.) Bunkerl! (Er zieht ihn mit in die andere Ecke des Theaters.) Bunkerl! Ja, auf und davon gehen, so ist's beschlossen, Bunkerl!

Bünkerl. Schon, Guer Gnaden!

Anackert. Nichts, Euer Gnaden, ich will kein Euer Gnaden sein, ich will wieder du heißen. Lauf, was d' laufen kannst, und sag' meiner Mariandl, der himmel hat mir einen Gedauken einzgeben, auf die Art komm' ich allein aus dem

hoffårtigen Haus. Geld hab' ich, ich fahr' ab. Du kannst auch mitfahren, wir gehen sodann durch; wir gehen nuch der Türkei, dort haben s' noch keine Fiaker, ich werd' ein türkischer Lehnkutscher, so bin ich versorgt.

Bünfert. Das ift g'fdyeit, so hat alle Not ein End'.

Bnackerl. Steht unten ein Reif'wagen?

Bünkerl. Ja, mit vier Pferd', prådytige Apfelschimmel, aber stußig ist der eine.

Bnackerl. Das macht nichts, ba feten wir uns

alle drei ein.

Bünkerl. Mein, ich fahr' nicht mit.

Anackert. Also bleibst zurück, ist auch recht. Der Mariandl sagst aber, wie sie geht und steht, soll sie sich vom Haus wegschleichen, soll sodann hieher kommen. Ich lass den Reis wagen rück-wärts zum Gartentor fahren, dort sißen wir ein und kliegen auf und davon.

Bünkert. Ja, ja, ich werd's ausrichten.

Bnackerl. Sag' ihr das aber stad, daß es niemand hort; sonst zernichten s' mir mein' Plan. Sag' ihr auch, daß ich Geld hab', viel Geld, schau' nur in den Sack hinein, das sind lauter Fuchs, und in den Sack, die Einlösungsschein, das sind Schimmeln!

Bünkerl. D mein Gott, o mein Gott, wann

ich nur einen Einspannigen hatt'!

Bnackerl. Du friegst ein' Postzug, das sind vier Settel, jedes zu funf Gulden, wann du bein' Sad,' gut machst.

Bunkert. Der Teufel foll mir nicht ju g'scheit

werden.

Bnackert. Kann die Mariandl ihr samtlich G'wand retten und ihre ersparten sieben Swetschken, so soll sie's tun. Wann man in die Welt geht, so kann man alles brauchen. Jest lauf, was du

kannst, und sag' ihr das!

Bünkerl. Das werd' ich nicht vergessen und völlig galoppieren werd' ich zu ihr. O ich kenn' mich nicht vor Freuden, daß die Mariandl nicht unglücklich wird. (Er rennt ab.)

### Vierte Szene.

Anackerl (allein). Jeht wart' ich nicht lang. G'schwind hinunter zum Wagen! Dem Postillon mach' ich die Augen mit Scheindeln blind, der muß hinsahren, wohin ich will. Freilich werd' ich viel Geld brauchen, doch bleibt mir noch immer genug, und wann ich nur mein Mariandl hab', so bin ich reich. (A6).

# Fünfte Szene.

#### Michel. Bifel.

Michel. Das hast du alles ganz einfaltig g'macht. Bist alleweil mit der Tur ins Haus g'fallen. Wann dir die Mannsbilder hier in Wien so kommen sein, so hatt'st du s' recht auszahlen, hatt'st sie recht papierln sollen; die Wort', die du ihnen g'sagt hast, die beuteln s' ab, wie der Hund d' Schläg'.

Liset. Ja, lieber Michel, papierl du s'! Wann man ihnen ein' Hoffnung macht, so gehen s' einem gar nicht mehr vom Leib. Auf d' Lett' war' ich gar noch ins G'schrei kommen, du hatt'st was Unrechts von mir g'hort; ich kenn' dich, du bist ein eisersüchtiger Narr, kehr' um eine Hand, hatt'st

mich sigen laffen.

Michel. Eifersüchtig bin ich just nicht, aber laß dich horen, was haben fie dir denn alles an-

getragen, die Gausrauben ?

Lifel. D mein, borft, gar viel! Der junge Graf da, den f' einen gewesenen Marquis beißen oder was weiß ich, der ift gar des Teufels. Es hat ihm's die alte Grafin schon g'fagt, er foll mir ein' Ruh' geben, ist doch fein Fried' mit ihm. Da hat er mir einen ganzen Beutel mit lauter Gold schenken wollen, wenn ich ihm ein Buffel gib.

Michel. Ru, so hatt'st ihm eins 'geben, davon

warst auch nicht g'ftorben.

Lisel. Bernach hat er g'fagt, er will mir ein anderes G'wand kaufen und ich durft' nichts mehr arbeiten, wann ich ihn lieb hatt'.

Michel. Was haft denn da getan? Lisel. Da hab' ich ihn ausg'macht und hab' g'sagt, ich kann nur dich lieben und ich brauch' fein anders G'wand, weil ich nur in diesem dir a'fall'.

Michel. Und was hat er auf die Red' wieder

q'antwort't?

Lisel. Da hat er mich einen Dalken g'heißen und dich ein'n Knopf, hat mir die Hand' druckt und hat g'sagt, in Tirol konnt' man gar nicht so lieben wie hier. Die Tiroler beweiseten ihre Zuneigung immer mit der Fauft und fo was fei garftig und abscheulich.

Michel. Für die Red' wirst ihn doch trumpft

haben?

Lisel. Nein, darüber hab' ich nicht trumpfen tonnen, denn du hast foldze Jartlichkeiten in dir. Weißt noch, auf'n Kirchtag -?

Michel. Kinderei, am Kirdytag hat das so sein mussen, da hab' ich deine Anhänglichkeit zu mir probiert.

Liset. Das hab' ich ihm auch g'sagt, da hat er aber gar zum schimpfen über dich ang'fangt und hat g'sagt, für eine solche Handlung sollt' man dich totschlagen, und wann du nur kommst, er wird dir schon einen Herren zeigen.

Michel (mit aufdammerndem Born). Run, da hat er

ja recht gut geredt von mir, nur weiter!

Lisel. Drauf hat er mich um die Mitten g'nommen, daß ich ihm gar nicht hab' ausreißen konnen, und hat g'sagt: "Lisel, du bist so ein schönes Madel und kannst dich so behandeln lassen; geh, komm doch zu dir und vergiß den Limmel!"

Michel. Limmel hat er g'jagt? Nun, das ist

ja herrlich!

Lisel. Schau' den Schliffel nicht mehr an; bedent', wannst heut den Flegel einen Grobian heißt, so verdrießt's den Socius.

Michel. Ah, es fommt immer schöner!

Lifel. Drauf hat er sich völlig die Augen 'trocknet, ich muß ihm gar so erbarmt haben, und hat mir in lautem Schmerz und Wehmut ein paar g'schmalzene Busseln aufi'poppt.

Michel (gang perpler). Was? Was? Buffeln hat

er dir aufi'poppt?

Lisel. Ja, ja, ein drei — vieri.

Michel. Und du, du hast dich dabei ruhig g'halten? Lisel. Ja freilich, denn er hat g'want; mir sind die Schläg' eing'fallen, die du mir auf'n Kirchtag geben hast, ich hab' auch g'want und so weiß ich gar nicht, was unter lauter Weinen mit mir g'schehen ist.

Michel. Pot Polzbudysen und Windbudysen, es war hohe Zeit, daß ich 'kommen bin.
Lisel. Drauf hat er mir ein Ningel an Finger g'steckt, hat g'sagt: "Madel, ich muß leider gehn, sonst verscherzet ich mir deine Freundschaft, aber wir reden schon noch weiter; es ist nicht aus, ich lass dir einmal nichts mehr g'schehen," hat mir — stell dir vor — gar die Hand 'kußt, hat zum seufzen ang'hebt und ist davong'rennt.

Michel (wischt sich den Schweiß ab). Da ist eine His,', da ist eine His! D' Hand hat er dir g'küßt und g'seufzt hat er? Und du? Und du?

Lisel. Ich hab' auch g'seufzt. Was hatt' ich in der G'schwindigkeit tun sollen? (Pause.) Drauf haben s' mich zum Essen g'holt und bald darauf bist du an'kommen.

Michel (greift sich am Kopfe an). Hab' ich schon was da oder nicht. — Nun, die Stadtleut', die Stadtleut'! Nein, wie der's sein an'handelt hat! (Sieht ihren Finger an.) Was seh' ich? Du hast ja das Ningerl gar? (Zerrt an ihrem Finger.) Ob's du's heruntertust und gleich mit Füßen tritt'st, Lisel, Lisel — ich kenn' dich nimmermehr! Lisel. Nun, so tu mir nur nicht so weh; ich kann's ja nicht so leicht herabziehen.

Michel (låste ihre hand fahren). Behalt's, behalt's! Bist schon verloren! Bist schon verloren! Haft schon mit'n Teufel den Kontrakt unterschrieben — ein Ning, ein Bussel, sogar ein'n Seuszer hat er dir lassen, geh mir aus den Augen und schau' mich dein Leben nimmer an!

Lisel. Aber du bift ja ein Narr, du bist ja völlig außer dir. Erst haft selber g'sagt, um ein'n Beutel mit Gold hatt' ich den gnadigen Herrn busserln kon-

nen, jest hat er um ein Ringel, was vielleicht noch mehr wert ift, mid bufferlt - jest ift's nicht recht.

Michel. Schau' mich einmal an, schau' mir ins G'sidyt; hast du ihm nicht etwan auch was von der Lieb' g'sagt?

Lisel. Was hatt' denn ich zu sagen 'braucht, wann er ohnehin so viel von ihr weiß — Michel. Nicht so! Ich mein', ob'st ihm nicht etwa g' sagt hast, daß du ihm auch gut bist? Daß du ihn audy lieben tonnft? (Geht recht scharf an fie hin.) In die Augen schau' mir, nicht blinzeln tu und antwort' ist!

Lisel. Warum nicht gar! Was dir einfallt! Michel. Hast ihm vielleicht bloß d' Hand 'druckt? Ist auch so viel! So oder so — heißt auch: Ich lieb' dich! Ich weiß schon, wie man das macht in der Stadt -

Lisel. Gott bewahr', ich hab' seine Sand nicht

in d' hand 'friegt

Michel. Aber g'weint haft mit ihm und g'seufzt hast, darüber mocht' man ein alt's Weib werden vor Kummer! Merk' dir's! D himmel, ich konnt' mir den Kopf abreißen, daß ich das Madel

hab' nach Wien laffen!

Lifel. Lieber Michel, ich bitte dich, fet' dir nichts in Ropf - ich will auf der Stell' ben Ring g'ruct= tragen — ich will, wann der junge herr glaubt, er hat mich jest schon, will ich ihm gleich aus dem Traume helfen. Sag' nur, was ich tun foll; er will mich im Garten sehn, geh mit und versteck' dich, hor', was ich mit ihm red' — ich will dir gleich zeigen, daß ich nur an dir hang'!

Michel (fieht fie einen Augenblick an). Im Ernft, das wolltest du? Doch geh zu, du Kalsche, du

bist doch schon verblend't. G'weint hat er mit ihr, die Hand ihr 'küst, das ist ihr noch nicht vorz'sommen, drum ist's jest weg.

Lisel. Eisersüchtiger Narr, der die Lisel so leicht verkennt! Da hast du den Ning, trag du ihn zurück! Sag' ihm, was du willst, aber dann red' auch nicht mehr auf mich — sag' ihm auch, worauf ich ohnehin bald vergessen hätt', wann er durchaus wen davon sühren will, weil er mich dir aus den Krallen hat reißen wollen, so soll er mit dir auf und davon sahren, aber die Lisel friegt er nicht, das sag' ihm!

friegt er nicht, das sag' ihm!

Michel. Was, das auch noch und das sagst du mir jept'n? Doch erkenn' ich dran, daß du's doch mit ihm nicht halt'st! (Reibt sich den Kopf.) Ein sakrischer Bub, der G'schwuf! Doch wart', jest will ich mich erst nicht übereilen; das Madel ist doch brav — sie ist doch wacker, sie sagt alles heraus, das ist doch schor! Zuvor hab' ich vom Papierln g'redt — wart', jest soll der Schnudi erst papierlt werden — sag' ihm jest, wann er kommt, du bist ausg'legt, dich entsühren zu lassen (er denkt ein wenig nach), ja, ja, so wird er aussissen; er soll nur, wann's dämmert, ein' Wagen schießen, da wirst du dich hineinsesen, da soll er dann nachschlupfen, aber statt dir sig' ich ein und ertapp' ihn auf gut tirolerisch bei der Tat!

Lisel. Macht dich das glücklich, so schlag' ich mit Freuden ein —

mit Kreuden ein

Michel. Ja, nur das und das sagst ihm, daß ich heimlich zuhören kann, so bin ich ganz zufrieden. Lisel. Da darf ich mich nur in den Garten schleichen, da wird er jest schon sein und auf mich warten — und du versteckst dich hinter einem Baum.

Michel. Kreuz — Madel! Wann das gelingt, will ich dir schwören, daß dir Unrecht g'schehen ist.

Lisel. Willst dann nimmer an mir zweiseln — nimmer unartig sein und nimmer grob —? Michel. Nein, will sogar die Hand kussen und

weinen mit dir, wann's scin muß -

Lisel. Nun, so hatt' der Auftritt doch was Gut's g'stift. Ein artlicher Mann ift uns Madeln ja immer lieber, und wann wir auch von den Alpen sein, so schmeichelt uns ein freundlichs Wort. Komm also, komm gleich, ich will dir beweisen, daß du mir wert bist, wannst gleichwohl ein' solchen Beweis nicht recht verdienst; denn das mert' dir: die Weiber gehn am liebsten auf Irrweg', wann man ihnen kein Jutrauen schenkt; eine, die ihre Ehr' liebt, die braucht kein'n Huter.

Michel. Du magst recht hab'n, aber meine Mutter hat mir oft g'sagt:
Mein lieber Sohn, mein lieber Michl,
Ich bitt' dich, merk' dir gut das Sprüchl:
Versperr' dein Weib, dein Geld und Wein,
Die können leicht veruntreut sein:
Verwahr' sein alles, was dir lieb,
Denn nur die G'legenheit macht Dieb'.

(Beide ab.)

### Sechste Szene.

Die Marquise. Der Marquis im Gesprache von der andern Geite.

Marquise. Gut, ich bewillige dir ebenfalls eine Reise, heute noch, zu jeder Stunde, wann du willst. Ich habe schon bei meinem Kassier dein Reisegeld und noch besondere Summen zu deiner jährlichen

Apanage angewiesen. Handle im Geiste deiner Erziehung und madze meinem Hause keine Schande! (Gibt ihm die Hand zum Kusse. Er drückt sie mit Inbrunst an seine Lippen und verneigt sich. Die Marquise geht mit würdes voller Rührung ab.)

### Siebente Szene.

Marquis (allein). Geh nur, wohl mir, daß ich jest freier Herr bin! Jest muß das Tirolermadchen in meine Schlingen.

### Achte Szene.

Garten. Abend.

Bunferl. Mariandl.

Bünkert. Gehen wir nur leise — ich hab' schon zweimal was rauschen g'hört; glücklich sind wir aus dem Haus gekommen und prächtig hat der Bünkerl das Bünkerl, worin ihre besten Kleider ausbewahrt sind, stibist. Die Allee geht zur hintern Gartentur — seid, Mariandl, doch getröst, es wird aut ausgehen.

Mariandt. In mein' Herzen hammert's und larmt's wie in einer Muhl'. Wenn uns wer er:

fieht, werden wir alle eing'sperrt.

Bunkert. Warum nicht gar! Wann nur der gnadige herr schon da war' — horch, da kommt was. Er ist's schon! (Geht in die Kulissen.)

### Meunte Szene.

Rnaderl. Borige.

Anackerl (halb mit Fiakers, halb mit graflicher Bartlich): feit). Mariandl!

Mariandl. Anader!!

Anackert. Sab' ich dich wieder, du holde Seele! D, foll doch ehnder jest ein Roß mich zerschlagen, als ich je wieder von dir scheid!

Mariandt. Mir ist so enterisch, ich bin nicht g'fotten und nicht 'braten; ach Siefel, durchgeben follt' ich halt dech nicht — schau', das ist doch

einmal nicht recht!

Anackerl. Nicht recht, sagst du? D, Mariandl, du hast dumme Begriff'! So furze Zeit ich jest vornehm bin, hab' ich doch schon g'lernt, daß alles recht ift, was einem Vorteil bringt. (Schwarmerisch.) Oder sollen diese Mangen verbleichen? Soll diese edle Geftalt die Abzehrung erhalten? Sollen diefe runden Arme schwinden? Diese Feueraugen wie Schnee im Marzi verrinnen? Soll diese liebens-würdige Dudelhaftigkeit sich in eine magere Schlangelhaftigkeit verwandeln? Nein, Mariandl, du bleibst, wie du bist!

Mariandl. Go geben wir wenigstens gleich; wie ich ihnen ju Saus abgeb', ift hieber ber

erste Gang, wo f' mich suchen.

Bnackerl. Den Augenblick wird ber Wagen hier sein. Du, Bunterl, schau' indessen, wir tommen gleich nach. Du aber, Mariandl, geh indes mit mir in jenen duftern Wald! (Schwärmerisch.) "Bachlein aufwarts in den Buchenhain Ging ein Madden in des Monden Gilberschein." Weißt du noch das berühmte Lied?

Mariandl. Ja, da heißt's aber auch am Schluß: "Mußt's mir nichts in Ubel aufnehma, wenn wir

taten eppa,

Wenn wir taten eppa nimmer g'fammen fama." Anackert. Den Schluß laffen wir aus, boch fomm, fomm jest in den Buchenhain!

Mariandl. Ich weiß nicht, ich furcht' mich völlig vor dir; zich mich nicht fo fort mit G'walt, fonst schrei' ich.

#### Duett.

Anackert. Madel, fag', willst mit mir geben Sier in'n dunklen Buchenwald?

Mariandt. Lag mich aus, bas fann nicht a'schehen,

Bitt' dich, bitt' dich, brauch' fein' G'walt! Bnackert. Schau', dort ift's so schon und still! Mariandl. Dort ift's warm und hier ift's fuhl! Rnackerl. Schau', was ich um bich muß leiden,

Siehst mein' Schmerz und meine Pein!

Mariandl. Sab' benn ich um dich viel Freuden,

Kann denn ich viel luftig sein?

Knackerl. Jest wird's anders! Mariandl. Soll mich freu'n! Bnackerl. Wirst mein Beiberl!

Mariandl. Bin ich bein. Weich' ich nimmermehr von dir,

Tangft und singst du froh mit mir.

Bnackert. D, fo fomm, fo fomm mit mir, Tanz' und sing' ich froh mit dir!

(Gie eilen unter munterer Mufif beide ab.)

### Zehnte Szene.

Bifel. Der Marquis. Nuchwarts Michel.

Marquis. Im Ernste, du folgst mir? D ich Gludlicher! Doch jest fage mir, haft du dich etwa schon mit dem Postillon hier im Hause verabredet? Ich hab' ihm Geld gefchentt und hab' ihn ge=

beten, rudwarts an das Gartentor zu fahren, und er antwortete mir, er sei schon von allem unterrichtet und werde mit dem Schlag acht Uhr da verweilen.

Lisel (sur sich). Wahrscheinlich hat der Michel das g'macht. (Laut.) Ja, ja, so ist es, der Postillon weiß es schon. Ich bin also bereit; aber hörst, eins mußt mir erlauben, es ist jest kuhl, ich hab' einen blauen Mantel von meinem Michel, den mußt mich holen lassen; in den schlag' ich mich ein, damit mich niemand erkennt, und so hupf' ich mit dir davon.

Michel (leise). Bravo, Lisel, jo ist's redyt!

Marquis. Ganz nach deinem Wunsch, ich bleibe indes bei der weißen Statue; tummle dich; ach Gott, ich kann's nicht erwarten, mit dir zu zu entsliehen, und dein Michel, der wird Augen machen!

Michel (leise). Oder ein anderer, wann ich mich

nicht irr'.

Marquis. Nun schnell einen Kuß, einen warmen Liebeskuß!

Michel (fredt den Ropf zwischen beide).

Marquis (füßt ihn warm, doch erstaunt er über das rauhe Sesicht und wischt sich den Mund ab). Du hast recht, die Nachtluft ist dir nicht gut, du hast schon jest eine rauhe Haut. Hole den Mantel, du wirst mir sonst noch krank!

Lifel. Den Augenblick bin ich wieder da. (Gie

(pringt fort; Michel ihr nach.)

Marquis. Sie liebt mich, sie liebt mich! Das herrliche Madchen! Bald ist sie fest in meinen Armen. (Ab.)

#### Elfte Szene.

Mariandl. Rnaderl. Bunferl (hinten brein).

Bünkert. Der Wagen ift da, g'schwind, g'schwind! Die Pferde wollen schon nicht mehr stehn, g'schwind auf und davon!

Anackert. Lauf voraus, mady' den Schlag auf. (Bunkert lauft ab.)

Knackert (zu Mariands). Pocht dir noch immer

das herz, du mein armes hascherl?

Mariandl. D mir steht eine Ablichkeit zu! Wenn ich nur diesmal schon aus der Unruh' war'!

Anackert (indem er fie schnell abführt). Ich bin bein Schutgeift, verlaß dich nur auf mich! (Schnell fort.)

#### 3wolfte Szene.

(Dem Knackerl und der Mariandl wie auf dem Fuße nach Mich el mit feinem Tirolerhut, unter einem blauen Mantel; er hat fich auffallend klein gemacht und kriecht fozusagen über die Buhne. Der Marquis an feiner Seite, der ihn muhfam schleppt.)

Marquis. Die Liebe leiht und Flügel, der Wagen ift schon da. Komm, Holde! (Beide so schnell als moglich ab.)

### Dreizehnte Szene.

Lifel (hinterdrein, klatscht in die Hande). D ihr navrischen Stadtleut, wie ihr oft ang'schmiert werd's! Jest ninmt der meinen vierschrötigen Michel für mich! (Lacht.) Ha, ha, ha, ha! Nun, Michel, jest wirst doch z'frieden sein? Jest eil' ich aufs Schloß und erzähl' den Vorfall der Grafin, damit sie in keine Fraß fallt, wenn ihr Sohn mit seiner neuen Lieb z'rucksommt. (Ub.)

#### Vierzehnte Szene.

Tiefer, hellbeleuchteter Schloffaal.

Die Marquife. Der Urgt. Elife.

Marquise (mit dem Brief in der Hand). Haben Sie noch einen Augenblick Geduld, war' ich doch bald zum Kinde geworden vor Freude! Sagen Sie mir es noch einmal, nein, es ist tein Traum, keine Täuschung; diesen Brief fanden Sie in den absaelegten Kleidern des Kiakers?

Arzt. Er ist das Geständnis eines namenlosen Betruges seiner eigenen Mutter. Sie log bloß eine Kinderverwechslung, um ihrem wirklichen

Sohne eine bessere Eristenz zu verschaffen.

Marquise. Gott! Und Ludwig ist doch mein Kind!

Arzt. So ist es!

Marquise. D mein Ludwig! Ist er schon fort? Man muß ihm augenblicklich nach. D meine Elise, mach' doch Anstalten, daß er schnell zurückstommt.

Elise. Sogleich will ich - (Meint abzugehen, da tritt

# Funfzehnte Szene.

Lifel herein. Borige.

Lisel (die die letten Worte gehört hat). Deinen Sohn willst von der Reis z'ruckhalten? If nicht notig; denk' dir, Grafin, er hat mich mitnehmen wollen, nun aber hat sich statt meiner der Michel zu ihm ein'packt und da wird der Michel ihn gleich zu dir herführen.

### Sechzehnte Szene.

(Larm vor der Tur.)

Billerl. Mehrere Fiafer.

Marquise (ganz erstaunt). Was ist das? So bin ich denn in einemfort verurteilt, mit diesen gemeinen Leuten in Kollision zu kommen! Bediente, helft mir doch! Wo seid ihr?

Breunkopf (von außen). Wir haben s' schon, da sind sie schon! Nur jest Lichter, Fackeln und Laternen her und eina mit ihnen! (Lärm und Tumult

von außen.)

Lifel (hupft und tanzt vor Freuden). Jest geht der Tang an, jest wird's durcheinander gehen!

#### Siebzehnte Szene.

Mehrere Fiafer und Sausleute. Ein Rommissar. Wache. Leute mit Faceln und Rutscher mit Laternen. Michel, vermummt, macht sich noch immer klein und unansehnlich. Knackerl mit Mariandl schleicht gebeugt und demutig herein. Bunferl hinten drein.

Rommissär. Frau Grafin, verzeihen Sie, daß Sie mit folchem Ungestum beunruhigt werden, denn wir sind einer doppelten Entsührung auf die Spur gekommen. Ihr wirklicher und ihr Ziehschn haben jeder eine Geliebte auf unerlaubten Wegen rauben wollen; weil sie aber durch Jufall und Intrige ein und denselben Neisewagen wählten, so sind sie uns durch eigenen Streit und Zank noch zur rechten Zeit in die Hande gefallen.

Marquise. Was ist das wieder? Udy, Ludwig, bist du dody da? Stelle dir vor, du bist nicht

mein verwechseltes Kind, du bist wirklich mein Sohn. Alles ift entdeckt! D, wer beschreibt meine Freude!

Marquis. Wie, ift es feine Tauschung?

Marquise. Gut, daß Sie da sind, herr Kommissar! Was da vorgefallen ist, mag hernady ausgemittelt werden; so viel jedody zuerst (auf Knackerl zeigend), daß dieser ein Betrüger ist, lesen Sie diesen in seiner eigenen Tasche gefundenen Brief.

Alle (erstaunt). Gin Betruger?

Anackerl. Ich bin kein Marquis, nun, Gott fei Dank!

Marquise. Du bist aber Mitschuldiger an dem Verbrechen deiner Mutter und sollst der gerechten Strafe überliefert werden.

Anackerl. Nein, was f' mit mir alle Augenblick haben! Bald bin ich ein Marquis, bald bin ich keiner, auf d' Lett' disputieren sie mir ab, daß ich ein Mannsbild bin.

Marquise. Du, Ludwig, wirst meine und deine Chre raden, id bin gebrandmarkt durch diese Geschichte.

Marquis. Alles, gnådige Mama! D, weldze Freude bemådztigt sich meiner! Ja, dieser Elende soll exemplarisch gestraft und verladzt werden. Sogleich will ich ans Werk, doch vorher, gnådige Mama, eine Gnade, ich habe in blinder Liebe Lischen entsühren wollen! Gnade!

Marquise. Lischen? Du irrst, die steht ja hier. Lisel. Gruß' dich Gott, sei nicht bos, es ist mir zu kalt g'wesen.

Marquis. Himmel! Wen hab' ich denn also

entführt?

Michel. Mid, wannst nichts dawider hast! (Er wirft seinen Mantel weg.) Mein grüner Hut und deine brünstige Lieb' haben dich 'täuscht; ja, scham' dich

nur, aber so hat man dir's madzen mussen. Warum gehst ehrlichen Kerln ins Gau?

(Der Marquis wird mit Radidruck verlacht.)

Anackert. Liebes Mildbruderl, jest laden f'

ja dich aus.

Michel. Ich habe noch mehr zu sagen! Soviel ich in der Geschwindigkeit ersahren, bin ich
ja zu der Bekanntschaft von den zwei verwechselten
Brüdern gekommen, ich weiß nicht, wie. Nu, da
kann ich, weil ich just von Tirol komm', eine
gute Ausklärung geben. Und ist der angelegte
Heuschreck da (auf Knackerl zeigend) etwa der Matthias
Kornberger, mit dem sein' Mutter in Tirol auf
dem Sterbebett' hat ein' Spisbüberei treiben wollen, so muß ich eng sagen, daß er unschuldig ist.
Er hat nichts von der G'schicht' g'wußt. Er ist
mein Vetter, ich bin verwandt g'west mit seiner
Mutter und sie hat, wie sie das falsche G'ständnis
g'macht hat, nur eine Todskrankheit und ihr'
Sterb'stund' erdicht't, um die Spisbüberei und das Sterb'stund' erdicht't, um die Spisbuberei und das abscheuliche, verlogene G'ständnis wahrscheinlicher zu machen. Wie die Brief' hieherg'schickt waren, ist ihr wieder besser worden und erst ein paar Monat' danach hat der Tod im Ernst an'klopft und da hat's G'wissen die Wahrheit g'red't. Ja, damit's seht's, daß ich eng nicht belüg', da hat mir 's Amtshaus die Aussagen zu eurer Beruhi= gung mit'geben.

Anackert (umarmt ihn). Vetter, lieber Vetter! Tausend Dank! (Zum Kommissär.) Sie sehen, ich bin unschuldig. (Zur Marquise.) Euer Gnaden, ich kann jest nicht g'straft werden, o, so haben S doch einmal Erbarmen mit mir! Als Marquis hab' ich

ja ohnehin schon genug gelitten.

Marquise (welche die Papiere durchblieft und solche dem Rommissär übergibt). So sei denn alles vergessen und vergeben! Und weil es so gekommen ist (zu Knakferl), so sollst du nicht länger leiden; ja, ich will dich sogar recht glücklich machen und für dich sorgen. (Führt ihm Mariandl zu.) Da haft du deine Geliebte, ich steuere sie aus. (Zu Lorenz.) Ich hab's schon erfahren, wo den Herrn der Schuh drückt. Liebe ist es nicht. Kann die Sache mit Geld auszgeglichen werden, so bin ich dazu erbötig.

Lorenz. Mit Geld? Wenn ich ein Geld frieg',

in Gottsnamen, da laff' idy f' fahren.

Marquise. Und damit nichts halb geschieht, so sei mein Haus eurer Freude für heute noch überlassen. Doch werden ich und mein Sohn uns zurückziehen. (Sie will mit dem Marquis abgehen.)

Anackert (wirst sich vor ihr hin). Halt! Euer Gnaden, ich bitt' gar schön, ich muß ja erst noch 's Aleid kussen. Das ist zu viel, das ist zu viel. Ich bitt' Ihnen nur jest um Vergebung, daß ich Ihnen so viel Ungelegenheit g'macht hab', aber ich schwör' Ihnen, es soll nicht mehr g'schehen. Mariandl, bußl d' Hand und Ihr alle andern schreit's: Es lebe die gnädige Marquise!

Aue. Es lebe die gnadige Marquise!

(Die Marquise verneigt sich und nimmt die Reihe jum Abgehen an der Gruppe vorüber; ihr Sohn und der Kommissär folgen ihr; als der Marquis an der Tirolerin vorübergeht, droht er ihr mit dem Finger.)

Lisel. Gei nicht harb, ce war nur ein G'fpaß!

Michel. Ich dant' fur's Buffel.

Anackert. Morgen, Euer Gnaden, fahren wir wieder!

Marquis (indem er in die Tur schlupft). Geht mir aus den Augen!

Anackert. Jest alle, he da, du Mariandl, du Vetter und du, Lisel, und jest — und jest lassen wir erst alles drunter und drüber gehen. (Scherzt stakensche) Holla, was da! Halt's eng z'samm'! Der Himmel hat mein Schicksal wieder g'wend't. Ich bin zufrieden, wann mir das Glück jest nur nicht mehr untreu wird.

Schlußchor.

Das Glück ist wandelbar, Es blüht nur kurze Zeit; Der gestern glücklich war, Ganz anders ist er heut'! Drum laßt uns fröhlich sein, Benutt die schöne Zeit! Der Lieb', der Lust, dem Wein, Sei unser Herz geweiht! (Fröhliche Gruppe.)

Ende.



# Die falsche Primadonna

(Die falsche Catalani)

Posse mit Gesang in zwei Aften

#### Perfonen.

herr Niflas Staar, Burgermeister und Oberaltefter in Rrahminkel.

Albertine, feine Braut.

Der Dige=Baifenamtevorfteher, fein Bruder.

Der Runfelruben-Rommiffionsaffeffor Sperling, Dichter und Direktor des gelehrten Rlubs auf dem Raffeehaus in Rrahwinkel.

Der Ctadtfommandant und Fahnenjunfer Rummelpuff.

Der Zeitungsschreiber Pfifffpig.

Der Schulmeister Gansleber.

Sanndhen, feine Tochter.

Der Apothefer und zweite Ratsherr von Rrahwinkel.

Der Ratediener Rlaus.

Der Raffeesieder "jum Solzernen Loffel".

Geine Frau.

Lustig, Schauspieler.

Rath den Gutsmuth, feine Schwefter.

Frit Balter, } Fremde.

Aron, ein Jude.

Jean, Frifeur von Rrahwinkel.

Mehrere Natsherren und Bettern des Staarifden Saufes. Ein Nachtwachter. Mufikanten. Stadtfoldaten. Rinder. Bolk.

### Erfter Aft.

#### Erste Szene.

Bimmer im Saufe des Schulmeifters.

Schulmeister. Mehrere fleine Buben, auch ein paar große Tolpel. Der Schulmeifter mit einem Pagenferl; er treibt die Buben grimmig vor sich her.

#### Introitus.

Schulmeister. Bum haus hinaus, jum haus hinaus!

Ich will mich nicht mehr qualen! Kann teiner nichts, kann keiner nichts Bon all den dummen Seelen! Die Kleinen buchstabieren schlecht, Die Großen wissen gar nichts recht, Geht, Esels, macht die Stube leer Und kommt mir keiner wieder her!

Chor (lachen). Ha, ha, ha, ha ha, ha!
Thm felber fehlt es da! (Sie weisen auf den Rops.)
Bom A-B-C, da weiß er viel
Und schreibt fast wic ein Bescnstiel!
Wir ziehen fort, das Geld hat er,
Und kommen keiner wieder her.
(Er drängt sie voll But zur Tur hinaus, schlägt noch nach den

Großen und geht vor Born im Bimmer herum.)

# 3weite Szene.

Der Schulmeister.

Schulmeister (allein). Die Erefution ware vorüber, jest erwarten mid noch zwei. Berdammte Buben! Sabe mich geargert, daß ich völlig blau bin. (Er wifcht fich ben Schweiß vom Geficht.) Aber ich will alles hinausprugeln, was nicht zur Erhöhung meines Ruhmes beitragt. Auch meine Tochter, dann ihren Liebhaber, denn das ift ein Mensch, der nichts ift und der, wenn ich ihm mein Kind jum Weibe gebe, mid nod unbedeutender madit, als ich ohnehin schon bin.

### Dritte Szene.

Sannden. Schulmeifter.

Schulmeifter. Gerade recht, daß du fommft. Ich danke dir, daß du mir fozusagen in den Born laufst. Du weißt, ich bin ein weichherziger Mann jur rechten Beit und fann niemand Bofes fagen, außer ich bin gerade in der Wut. Sannchen. Was gibt's denn, Bater?

Schulmeister. Das es gibt? Gine einfaltige Tochter gibt's, die einen bergelaufenen Rerl jum Liebhaber hat, der nichts hat, nichts ift, nichts werden wird und dem sie ihre hand geben will, wenn audy die grauen haare ihres Baters bar= über schwarz würden.

Bannchen. Das ware ja gut, lieber Bater!

Schulmeister. Warum nicht gar! Ich will feine schwarzen haare, ich will graue; es ift das Ginzige, was mid noch im Respett erhalt. Also

kurz und gut, deine Mutter wird dir schon gesagt haben, dein Liebhaber, der saubere Lustig, darf nicht mehr ins Haus. Der Fähndrich Rummelpuss hat ein Auge auf dich geworfen. Der Mann ist berühmt, er war vor fünfzig Jahren Kadett bei den reichsstädtischen Soldaten in Rürnberg, nun ist er rasch zum Fähndrich avanciert und bei uns hier in Krähwinkel Stadtkommandant. Er ist die rechte Hand des Bürgermeisters, darf zum Natszdiener Er sagen und bei jeder Erekution neben dem Delinquenten gehen. Der Mann ist etwas, ist groß, angesehen, erfahren und berühmt, der muß dein Mann werden.

Bannchen. Da sterbe ich lieber!

Schulmeister. Stirb nur zu, aber du wirst es dann schon bereuen! Der Fähndrich Rummelpuff wird dann eine andere heiraten, sie werden in der Kirche bei unserer Familiengruft getraut werden, du wirst da zusehen und dich noch im Grabe zu Tode ärgern.

### Vierte Szene.

Lustig tritt rafch ein. Borige.

Lustig. Guten Tag! Guten Tag allen beissammen! Vivat, mein Glücköstern hat mich schon wieder nicht verlassen! Hab' schon wieder gelacht beute, hab' schon wieder etwas Lustiges aufgestösbert und so geht's denn alle Tage fort; wenn ich auch kein Geld habe, Freunde hab' ich doch, wo ich hinschaue.

Schulmeister. Bis auf mein Haus, da wird's

Unglud gleich hereinbrechen.

Luftig. Kann nicht fein, funftiger Berr Schwiegerpapa, kann nicht sein! Ihr haus steht auch in Krahwinkel, also wird's auch in Ihrem Hause an Spaß nicht fehlen. Möchte man sich zu Tod argern über die Leute, die da leben. Der Herr Burgermeister ist schon wieder aufgeputt wie ein Esel am Palmfonntag und seine Geliebte ift auf und davon. Das ist eine schone Geschichte! Aber so geht's, wenn man die Madels durchaus jum heiraten zwingen will. — Das gute Kind foll ein Opfer werden! Solche Grausamkeiten sind vorzüglich nur in Krahwinkel zu Haufe. Ich ftichle nicht, aber es gibt mehrere folde thrannische Båter; ich will niemand nennen, aber einen, der gang von Solz ift, tonnt' ich bei der Sand neb= men. (Langt nach dem Schulmeifter.)

Schulmeister. Unverschamter Mensch, bas ift ju viel! Luftig macht er sich auch noch über uns? Mert' Er sich's, unbesonnener Mensch, meine Tochter ift für Ihn verloren, hier steht sie zum letzenmal vor Ihm.

Luftig. Ja, hat endlich meine Stunde geschlagen? Recht so, ich war langst gefaßt Darauf. Ich habe mir mein Schwanenlied schon vor vier Wodsen gesungen, als der saubere Fahndrich Rummelpuff ins Saus gekommen ift. Seinem Großtun à la Munchhausen fonnte der herr Schulmeister nicht widersteben. Sein Name, sagte der Bramarbas, stebe in der Geschichte vom Dreißigjabrigen Kriege. Das ift zwar mabr, er hat ihn felber binten bineingeschrieben, aber bes: halb ift er doch ein Sasenfuß. Einem solchen ruhm= lichen Manne muß man nun freilich die Tochter opfern! - Doch Diefe faubere Spekulation foll

nicht gelingen. Ich mache einen Strich durch die Nechnung. Hannchen wird doch die Meinige. Ganz Krähwinkel soll von mir reden.

Sannchen. Ja, behalte deinen Mut, lieber Wenzel, ich bleib' dir treu und heirate keinen andern.

Schulmeister. Gleich in die Kammer!

Lustig. Da bleib, zuckersüßes Hannchen, und höre meinen Schwur. In Nauch soll Krähwinkel aufgehen; der Krähwinkler Turm soll sich zu einer Maultrommel zusammenbiegen; der Bürgermeister samt seinem dicken Bauch soll in einem Lustballon davonfliegen und die Perücke des Schulmeisters soll sich in eine kalte Pastete verwandeln, aber mein sollst du werden.

Schulmeister. Sannchen, gleich in die Rammer!

(Macht die Tur auf und will fie hineinschieben.)

Lustig. Verzage nicht, Hannchen! Mein Spiel ist leicht: die Krahwinkler sind dumm, ich bin pfiffig; noch ehe der Hahn fraht, bist du die Meinige. (Januchen ab.)

### Funfte Szene.

Schulmeifter. Luftig.

Schulmeister. Nun sind wir allein. Jett, herr, nehm' Er seine ungeschliffenen Drohungen zurück oder ich steige selbst auf den Turm und läute Sturm, daß Ihn der hohe Nat als Nebellen beshandeln soll.

Lustig. Nur zu! Ich bin ein gereizter Lowe und hacke meine Klauen eher in mein eigenes Fleisch, als ich mir meine Beute entreißen lasse. (Murrt grimmig.) Ha! Ich konnte diesen Schulwurm zertreten wie einen Negenwurm, wenn er nicht der

Vater meines Sannchen ware, Dahin hat es fommen muffen, darum hab' ich feine Tochter in Gefang, Sitarre und Fortepiano unterrichtet, daß fie Die erfte Meifterin in Diefer Stadt ift und felbst die funftige Burgermeifterin übermeiftert, daß sie mit ihrer Kunft nun die Falten von der Stirn eines elenden Rrahwinfler Stadtfoldaten verscheuchen soll? Umgekehrt, herr Schulmeifter, umgefehrt! Das geschicht nicht; eher entfuhr' ich Hanndyen in Nacht und Nebel.
Schulmeister. Dann setz Ihm der Fahndrich

Rummelpuff nach und verfolgt Ihn mit acht

Mann, unferer gangen Befatung!

Lustig. hannchen wird also Diesen heiraten? Schulmeifter. Ruhm und Glang muß ich in

meinem Sause haben.

Lustig. Ich befomme sie auch nicht, wenn ich berühmter bin als Dieser Don Quirote? Wenn ich im ftande bin, die gange Welt von mir reden zu machen?

Schulmeister. Das wird Ihm nie gelingen.

Luftig. Richt? Ich junde Krahminkel an allen vier Eden an und rette die Cinwohner aus den Klammen.

Schulmeister. Kein Ungluck barf geschehen, bas bitt' ich mir aus. Hor' Er, ich will Ihm etwas fagen, weil Er gar fo rabiat ift. Wenn Ihm alfo etwas gelingt, was Ihn berühmter als den Kahndrich Rummelpuff macht und wofür der Kahndrich Rummelpuff, der doch ein tuchtig ftol= ger Mann ift, sich beugen muß, so soll Er Sann= chen befommen.

Luftig. Gut, ich gebe es ein. Zwar habe ich noch keinen Plan, doch die Liebe macht erfinderisch.

#### Terzett.

Lustig (geht an die Tur). Ich foll dich nicht mehr sehen, Liebe,

Doch nicht verzagt, du wirst doch mein; Jum bosen Spiel mach' gute Miene, Noch heute, hannchen, bin ich dein!

Sannchen (tritt heraus). Dir bleib' ich treu, ich weiche nicht,

Und wenn vor Gram mein Auge bricht.

Schulmeister. Mur fort, nur fort, die Zeit verrinnet,

Verständigt euch mit keinem Wort! Nur Lift und das Verdienst gewinnet; Marsch, hurtig fort, zum Ziele fort! Dem wird der Sieg, der klüger ist, Stets siegen Liebe, Mut und List.

Alle drei. Dem wird der Sieg, der fluger ift; Stets siegen Liebe, Mut und Lift. (Alle ab.)

### Sechste Szene.

Raffeehaus in Rrahwinkel. Raffeesieder. Barbel.

Baffeesieder (rust). Barbel! Gleich kochst du noch zwei Lot Kaffee ein, allem Anschein nach werden wir heute mehrere Gaste erhalten.

Bärbel. Da werd' ich wohl auch das Billard herrichten muffen? Aber, lieber Mann, wir haben nur einen Queue!

Baffeesteder. Wir brauchen nicht mehr. Spielt ja nur immer einer, der Queue geht sodann von einer Hand in die andere.

Barbet. Und zu der großen Partie fehlt der gelbe Ballen.

Raffeesieder. Den konnen wir auch ersparen. Man spielt bei mir ohnehin nach der Stunde, da ist wieder ein Vorteil, so dauert die Partie desto långer.

#### Siebente Szene.

Borige. Pfifffpig, fehr eilig, hinkt etwas.

Pfifspiz (geheimnisvoll). Nu, waren die Fremden schon da? Haben sie schon fallen lassen, was sie wollen? Gibt's sonst keine Neuigkeiten? Verzstuckte Geschichte! Es ist schon dreiviertel auf elf Uhr, um zwölf Uhr soll mein morgendes Blatt in die Druckerei und sehlen mir noch anderthalb Seiten Neuigkeiten. — Ist denn nichts vorgefallen, kein Wagen umgeworfen worden, kein Streit entstanden, keine Krida ausgebrochen? — Ich mußmein Blatt aussüllen; geschwind erzähle mir der Herr etwas, sonst kriegen meine Leser morgen lauter weißes Papier.

Baffeesieder. Richts weiß ich, gar nichts.

## Achte Szene.

Luftig. Borige.

Lustig (rasch herein). Geschwind ein großes Seizbel Kaffee! Ich habe heute noch nichts gestührstückt. — Uch, Herr Zeitungsschreiber, guten Tag! Nu, Sie waren ja gestern recht spaßig, alle meine Bonmots stehen in Ihrem Blatte.

Psissson. Das ist schon so meine Gewohnheit.

Pfifsspiz. Das ist schon so meine Gewohnheit. Lustig. Hurtig meinen Kaffee! (Man bringt ihn, er trinkt.) Uch, es wird wohl der letzte sein, den ich in Krähwinkel trinke. Herr Pfiffspiz, ich habe eiznen Artikel für Ihr Blatt. Pfiffspitz (dringt sich neugierig hinzu). Ja? — Ich bitte —

Lustig. Ich reise — Pfiffspin. Wohin?

Lustig. In die weite Welt; vor der Hand ist mein Plan, Aufsehen zu machen, der Zufall mag das übrige tun.

#### Meunte Szene.

Borige. Sperling. Frig und Frang Walter.

Sperling. Belieben Sie nur da herein-zuspazieren, meine Herren! Dem mir übergebenen Mekommandationsschreiben von dem Herrn Tabakskrämer Hips aus der Mesidenz werde ich pünktlich nachkommen und Ihnen mit Gesahr meines Lebens alle Merkwürdigkeiten von ganz Krähwinkel bekannt machen. Hier sind wir also zuerst im Kaffeehause und Kasino "Zum hölzernen Löffel", wo unser gelehrter Klub wöchentlich einmal stattsindet; ich bin, wie Ihnen schon die Adresse Ihres Briefes gezeigt hat, Direktor und Referent desselben.

Franz. Das freut uns um so mehr, da unsere Reise eine wahre Kunstreise ist. Soeben kommen wir von dem Konzert einer Sangerin, die ganz Europa in Erstaunen sest.

Pfiffipin. Ich bitte untertanigst, meine herren, haben Sie etwa die beruhmte Catalani gehort?

Sriz. Ja, wir find ihr — sozusagen — nach= gereift.

Sranz. Und das lohnte sich wahrhaftig durch

den Zauber ihrer Kehle.

Pfiffspiz. Bitte, bitte, ein paar Worte fur mein Blatt! Im Ernst, singt sie so, daß die

Kranken gesund werden, die Narren ihren Berftand wieder erhalten und die Tauben ihr Gehör — wenn sie sie hören?

Sring (ironisch). O ja, auch erhalten die Blinden

ihr Gesicht wieder, wenn sie sie sehen.

Sperling. Gerechter Apollo, die wird wohl nie nach Krähwinkel kommen. Unsere Stadt wird ihr wohl nach allem, was man von ihr liest, zu unbedeutend sein. Acht Groschen gabe ich gern für den ersten Plat.

Pfiffspin. Man konnte ja eine Einladung in der Seitung veranlassen, der wird sie doch wohl

nicht widerstehen.

Lustig (für sid). Was fahrt mir da durch den Kopf! Sperling. Ud), gelehrte Herren, beschreiben Sie uns doch diese Kunstlerin!

Lustig (den plössich eine Idee striert). Ich habe sie auch gehört, ich werde sie gelegentlich beschreiben. (Ablenkend.) Meine Herren, die Fremden sind hier, unsere Merkwürdigkeiten zu sehen, wir sollen sie unterhalten, nicht sie uns. Drum sühren Sie solche auf den Nathausrauchsang, wo unsere Sternwarte, zum Galgen, wo auch der Telegraph angebracht ist, und ins Tierspital zu unserm Doktor. (Zu Frist und Franz.) Erlauben Sie doch, daß ich Sie hernach noch sprechen könne.

Frang. Gut.

Fris. Wir wollen nun die Merkwürdigkeiten bier besehen. Herr Nedakteur, es freut uns unz gemein —

Sranz. herr von Sperling, belieben Gie body

voraus -

Sperling (fiol3). Sperling Edler von Spat hor' ich lieber.

Srig. Den Fremden gebührt die Ehre. (Gie

gehen voraus.)

Pfifsspiz (im Abgehen zu Lustig). Diese Woche kommt noch eine Beilage zu meiner Zeitung, und wenn's gut geht, ein Extrablatt heraus. Das ist eine prächtige Erscheinung; neues Leben in Krähminkel! (Alle ab bis auf Lustig.)

### Zehnte Szene.

Luftig allein.

Lustig. Mein Plan ist da! Ich hab's, ich hab's! Wie glücklich bin ich! Die Catalani hab' ich ja gehört; die will ich vorstellen, will mich als Frauenzimmer verkleiden, will durch ihren Namen glücklich sein, dies wird sie mir doch nicht übel nehmen. D, wie glücklich bin ich, daß ich singen kann! Alle meine Lieder sollen jest herhalten. Jest stimm' ich eine Musterkarte an, und was am besten ausfällt, bei dem bleib' ich. Uch, nur Geduld, ich will mein Konzert gleich arrangieren.

#### Quodlibet.

Jett will ich gleich so manches singen Und das Konzert in Ordnung bringen, Dann bin ich geborgen, Frei von allen Sorgen. Gleich am Anfang beginnet vor allen Ganz piano und ohne zu prahlen Das beliebte Andante von Handn.

(Spricht nach dem Paufenschlag.)

Bei diesem Schlage wird man glauben, der dicke Bürgermeister von Krähwinkel ist aufgesprungen. (Singt.) Und nach dem Andante mit dem Paukenschlag Geigt einer das Solo aus den "Schwestern von Prag". (Spricht.)

Das Violinsolo muß der Schulmeister spielen, damit seine aufgeschwollenen Finger wieder ein wenig in die Abung kommen. (Singt.) Auch die Kannerl muß singen, ach, die Kannerl

Auch die Hannerl muß fingen, ach, die Hannerl fingt schön,

Das Duett aus der "Bauberfibt" wird trefflich gehn;

Bei Mannern, weldze Liebe fühlen, Fehlt auch ein gutes Herz wohl nicht. (Spricht.)

Das Duett muß der Lebzelter mit meiner Hannerl singen, weil von guten herzen die Nede ist, denn die Lebzelter machen gute Herzen. (Singt.)

Und hat geendet das Duett,

Folgt gleich ein kleines Quodlibet, Das hab' ich mir felbst ausgedacht, Ich bitt' recht gar schon, geben S' acht. Wann ich in der Fruh aufsteh', vie, vie!

Und zu meiner Schwag'rin geh', oje, oje!

Da geh' idy mit meiner Laterne Und meine Laterne mit mir.

Wo willst du, kuhner Fremdling, hin,

Was suchst du hier im Heiligtume? Die Fant', die dalkete

Die Tant', die dalkete, Die Tant', die Lene,

Hat meine Schöne Versperrt, o per se! —

Mir leuchtet die Hoffnung, sie tauschet mich nicht, Ich werde sie wecken zum strahlenden Licht.

D hatt' ich nur tausend Dukaten,

Ich wüßt' schon, was ich tat'; Ich bin liederlich, und du bift liederlich,

Sind wir alle zwei Lumpen.

Was idy beim Tag mit der Lei'r verdien', Geht bei der Nacht in Wien dahin, lasalas — Da heißt's, Musikanten, kommt's, spielt's mir eins auf,

Da tanzen und toben wir landlerisch drauf. B'nachst bin ich in der Stadt g'west, Und das ift ja ein sakrisches Rest, Da lachen f' ohne End, Reiner ein Biel mehr fennt, Dudeln und trinfen dazu, Bei Tag und bei Nacht ift fein' Ruh. Ah, das ift da, wo d'Jungfern und Herrn allweil stehn. Mir scheint, ich hab' was wispeln g'hort, Ich muß refognoszieren. Madeln, geht's eina, 's fommt der Zigeuna, Alte, mach's Turl que, 's fommt der Zigeunabue. Brumm, brumm, brumm nur ju, brumm nur ju, Stumm, flumm, flumm werd' ich ewig fein, Schrei, schrei, schrei du nur immer fort, Ich sag' dazu fein Wort, da di du -Dann fomm' ich als Catalani, Schon geputt mit Unftand, wie fich's gebührt, Ja, ich wag' es fur die Hanni, Weil nur Lift und Mut jum Biele führt. Doch bor' ich viele fragen, Ich mochte ihnen sagen. Was denn ich als Catalani singe: Ja, follt' es mir gelingen, So werde ich dann singen, ja singen, Doch, was ich singe, was ich singe, Nein, nein, nein, das sag' ich jest noch nicht!

(Läuft ab.)

# Elfte Szene.

#### Fris. Frang.

Srin. Spaß haben wir genug!

Sranz. Aber auch Trauer! Bergensbruder, noch hab' ich feine Spur von meiner Albertine.

Srig. Ich fag', wir tommen ju fpat; Alber= tine ift schon Frau Burgermeisterin geworden.

Franz. Dann fpreng' ich das Rathaus in die

Luft und begrabe mich unter seinen Nuinen. Sriz. Hier ist Lustig, er scheint ein Unliegen an uns zu haben — ich glaube, er wird unser Vertrauen nicht migbrauchen. Weißt du mas? Den wollen wir ausholen.

Srang. Rur behutfam!

# 3wolfte Szene.

#### Luftig. Borige.

Lustig. Sier bin ich! Dantbar nehme ich Ihre Einladung an. Ich weiß nicht, Sie haben fo viel Sutraulidies in Ihren Gesichtern, daß ich Ihnen mein ganges Lebensgluck in die Sande geben und doch dabei gut fahren wollte.

Srin. Und mir werden Gie taglich befannter. Sagen Sie mir, waren Sie nie in Frankfurt?

Lustig. D ja, doch da war ich übel dran; ich war frank und mußte mich ins Theater tragen laffen, um meine Schwefter, Madame Gutsmuth, debutieren zu feben.

Srig. Madame Gutsmuth ift Ihre Schwefter? Lustig. Schon solange sie auf der Welt ift. Sie ist da in Krahwintel bei mir. Ich wollte hier heiraten und ein Theater etablieren — aber es geht nicht, der eigenfinnige Bürgermeister gibt mir teine Erlaubnis, weil er an meinem Talentzweifelt.

Friz. Ihre Schwester hier? So ware ich denn nicht umsonst in dieses verwünschte Nest gereist! (Besinnt sich.) Bitt' um Verzeihung, es war so übel nicht gemeint.

Lustig. Genieren Sie sich nicht, ich hasse diesen Narrenort selbst. Ein Weib will ich mir verdienen helsen Sie mir nur, es soll tausend Spaß geben.

Srip. Beim Spaß bin ich dabei, laffen Sie mich nur mit Ihrer Schwester zusammenkommen.

Franz. Und mich mit meiner Albertine. (Schlägt sich auf den Mund.) Doch ja, mögen Sie es wissen, ich bin hier, Albertine, des Bürgermeisters Braut, zu entführen, wenn sie nicht etwa schon seine Gattin ist.

Lustig. Nein, das ist sie nicht. Heißa! Da leiden wir ja beide an einer Krankheit. Ich will Ihnen helsen, helsen Sie mir. Neuerdings ist mein Plan jeht pråchtig. (Seheimnisvoll.) Ich will hier die Catalani vorstellen, das schafft uns Entree in des Bürgermeisters Haus, das weitere erfahren Sie schon noch ausschrlicher.

Frig. Die Catalani wollen Sie vorstellen? Was heißt das? Ich begreife Sie nicht; doch gibt es Jur, so haben Sie mich mit ganzer Seele.

#### Dreizehnte Szene.

Borige. Rath chen Gutsmuth. Albertine. Barbel voraus.

Bärbel. Hier ist Herr Lustig, belieben Sie sich nicht zu genieren, es sind lauter wackere Herren beisammen. Bäthchen (tritt zurüch). Was sehe ich? —

Albertine (erblicft Frang). Gott, mein Frang!

Lustig (zu der Kassecsiederin). Sie, schaun S' ein bissel nach, ob's Obers nicht anbrennt; ich glaube, die Schokolade ist übergegangen, ich rieche etwas.

Bärbel. Ich gebe schon; gar nichts kann man erschnappen, aber ich werde schon horchen. (26.)

## Vierzehnte Szene.

Borige ohne Barbel.

(Franz und Frift fturgen links und rechts vor ihren Schonen nieder. Die Damen nehmen eine warnende Bewegung an. Luftig ift an der Tur und fieht nach.)

Lustig. Wir sind schon sicher, entschleiern Sie sich nun, meine Damen!

(Albertine und Rathchen ichlagen den Schleier zurud.)

Sranz. Sabe ich dich wieder?

Friz (zu Rathchen). Erlauben Sie, daß ich Sie fniend um Verzeihung bitte, daß ich in Frank-furt nicht Abschied genommen habe.

Lustig (springt zu den Damen bin und kniet ebenfalls nieder.) Ei, wo zwei knien, barf der Dritte auch

nicht fehlen.

Bätheben. Meine Herren, stehen Sie auf, solche Szenen sind nicht gut an einem Orte, wo die Mauern Ohren haben.

(Frang, Frig und Luftig ftehen auf.)

Sranz. Ady, fo waren wir doch wieder bei= jammen!

Bäthchen. Um uns gleich wieder zu trennen. Ich habe nur meinen Bruder aufgesucht; auf das Glück, diese herren zu treffen, war ich nicht gefaßt. Also das ist Ihr Geliebter?

Srin. Mein Bruder -

Käthchen. Desto bester! Von dem Sie leider aber wieder scheiden mussen. (Zu Lusig.) Fräulein Albertine hat sich zu mir gestüchtet; sie kann den Bürgermeister nicht heiraten, ich habe sie auch bei mir verborgen; doch wird jest schon ganz Krähwinkel wegen ihr durchsucht. Ich rate also, um das Aussehen in der Stadt zu vermeiden, sie ginge wieder zurück.

Albertine. Ach, ich gehe nicht mehr zurück. Bei dir will ich bleiben, Franz; ich bin gestohen, wie du wünschtest, und lasse mich nicht zu dieser

Beirat zwingen.

Lustig. Ja, meine Schwester hat recht; zurück werden Sie doch wieder gehen mussen. Die Nettung ist naher, als Sie glauben. Wir haben schon etwas — folgen Sie, wir sind da, um Sie zu befreien. Nur ein Wort: die Catalani wird ankommen, die soll helsen, ich habe Göttergedanten im Kopfe. (Bei dieser Nede sieht man die Kasseessiederin den Kopf zur Tur hereinstecken.)

Barbel (halb leife). Die Catalani?

Lustig (bemerkt es und dreht Albertine mit dem Rücken gegen die Ture). Ja, die Catalani wird ankommen, wird hier singen und uns helsen.

(Barbel fahrt guruck.)

Bäthchen. Sast du schon wieder eine Spitz-

Lustig. Sier ist's nicht heimlich, darum die Schleier herunter, wir gehen fort. Genug, ich habe einen Plan, der uns allen gute Dienste leiften foll.

Franz. Ja, ja, fort! Mir scheint es selbst hier nicht geheuer. O, meine Albertine! Ich vertraue auf den himmel und deine Liebe! (Führt sie ab.) Frig. Schones Weib! Diesmal wollen wir uns nicht mehr trennen!

Bathchen. Ja, wenn Sie fein Sausewind wa-

ren! (Gie gehen ab.)

Friz (legt im Abgehen einen Beutel mit Geld auf den Tisch, zu Lustig). Bestreiten Sie das Frühstück und alles, was Sie zu Ihrem Plane notwendig haben! (Ab.)

Lustig. Ei, das ist prachtig! Lauter Gold, das kommt mir gerade recht. (Aust zur Tur hinaus.) Herr und Frau Kaffeesieder oder Surrogatpritschler, wie ich besser sagen soll, kommen Sie herein!

#### Fünfzehnte Szene.

Raffeesieder und Frau. Luftig.

Lustig. Ihrem Hause ist ein Glud widersfahren. Soeben ist die Begleiterin der berühmten Catalani angekommen, um für die große Künstelerin selbst Quartier zu machen. Denken Sie, eine von den verschleierten Damen ist es, sie ist im "Goldenen Boch" einlogiert. Geschwind zum Herrn Zeitungsschreiber, daß er es bekannt macht! Hier hat sie dieses Geld zurückgelassen, um ihrer Gebieterin einen guten Empfang vorzubereiten.

Baffeesieder. D Glud fur mein Raffeebaus!

Ich laufe, dieses aller Welt zu berichten.

Barbel. Die Catalani fommt? Gang recht, ja, ich habe selbst von ihr reden gehort. Das er

gabl' ich jest gleich auf dem Markte.

Lustig. Bravissimo! Ich weiß's ja ohnehin, Frau Kaffeesiederin, im Tritschen und Tratschen sind Sie einzig! Fort, fort! Sie wird noch dankbarer sein, wenn Sie beide mit ihrem Namen die ganze Stadt in fünf Minuten in Aufruhr bringen.

Bärbel (fährt zur linken Tur hinaus). Soll gescheben! Ich will wie ein Narr berumlaufen und schreien, daß sie angekommen ist! (Ab.)
Baffeesieder. In die Zeitung mit der Nach-

richt und dann jum Burgermeister! Die Catalani

singt ihre himmlischen Lieder! (216.)

Luftia (bleibt ein wenig fteben und lacht). Es geht pråchtig! (Will ab.)

### Sechzehnte Szene.

Rummelpuff. Luftia.

Rummelpuff (eilig zur andern Eur herein). Salt, herr, halt! Stille fteben, fommandier' ich! Rechts g'schaut, Order pariert! Richt mudsen oder ich gebe Keuer!

Luftig. Was foll's fein, herr Stadtkommandant? Rummelpuff. Was es fein foll? Der Feind ift im Anzuge und ich bin bier, meine defensive Lage in eine offensive zu changieren, ben Gegner in feinen Berschanzungen aufzusuchen, mit gefälltem Bajonett über ihn herzufallen, auf Blut und Leben ju attaclieren und den Kerl aufs haupt zu schlagen.

Lustig. Ich verstehe fein Wort.

Rummelpuff. Weil Er feine Taftif im Leibe bat! Lustia. Das fann sein. Bon ber Taftif weiß

ich nichts, aber ticttack schlagt mein Berg.

Rummelpuff. Er hat ein Sasenherg! Ich tomme, Ihn nun felbft zu vernehmen. Wie ich beim Befehlshaber der Schulfnaben, zu deutsch Schul-meister, erfahren habe, hat Er mir den Krieg er-flart. Er will mir meine Eh'standsfestung rauben, mir bas Winterquartier meines Alters ftreitig maden, furg, mir meine Braut entreißen.

Lustig. Ist's um diese Zeit? Ei, nun verstehe ich Sie, Herr Stadtkommandant. Ja, das will und werd' ich! Ja, ja, auf diese Art führe ich Krieg mit Ihnen. Meine Plane sind schon gemacht: Sie werden von drei Seiten angegriffen, und wenn Sie nicht gutwillig Friede schließen, so lasse ich die Besatzung über die Klinge springen.

Rummelpuff (fährt an den Degen). Ba! Das hat mir noch keiner gesagt, am wenigsten ein solcher

Krippenreiter. - Blut!

Lustig. Lassen Sie ihn stecken, es friert ihn ohnehin an Ihrer Seite. Und Blut, Blut? Es tut Ihnen nicht gut.

Rummelpuff. Ich laffe augenblicklich jum

Marm blafen.

Lustig. Es mochte Ihnen der Atem ausgehen. Rummelpuff. Tausend noch einmal! Das ift

mir bei Noßbach nicht passiert. Weiß Er, Herr, wie es dort heiß war, und ich bin gestanden, die Kugeln pfissen links und rechts und ich bin gestanden, die Kameraden sielen vor und hinter mir und ich bin gestanden; alles war tot, ich bin gestanden; der Friede wurde unterzeichnet und ich bin gestanden!!!

Lustig. Nun, so nehmen Sie jest Plat, Sie werden mud' fein. — Kurioser Mensch! Ist er

dreißig Jahre in einemfort gestanden!

Rummelpuff. Nehme Er seine Erklarung zuruch und ich will Ihn frei ziehen lassen. Bei allen Ladstöcken und Patrontaschen der Nürnberger Truppen warne ich Ihn, nehm' Er seine Erklärung zurück oder ich spieße Ihn an meinen Degen wie eine Leipziger Lerche.

Lustig. Sie werden wenig mehr spießen. Ja, schauen Sie mich immer grimmig an; aber hannschen muß mein werden. hat Ihnen ihr Vater alles erflart?

Rummelpuff. Alles! Ich selbst werde mich vor Ihm beugen muffen? Ich felbst werde Ihn noch bewundern? Aber das geschieht nicht, eher kehrt eine Rugel in ihren Lauf jurud und Die Regentropfen fallen aufwarts ftatt abwarts, eh' ich Ihn falutiere. Lustig (beherzt). Wissen Sie was, Sie großer

Beld, wir fegen eine Bedingung feft. Wenn ich vor Ihnen knie, so heiraten Sie hannchen — Rummelpuff. Das geschieht auf jeden Fall,

pot Rofaten und Baschfiren!

Lustig. Wenn Sie aber vor mir fnien, wird

Hannchen mein.

Rummelpuff. Bieh' Er jest aus mit hafen-schritten, sonst hau' ich Ihm den Kopf ab und fen' Ihm einen andern auf.

Lustig. Rur den Ihrigen nicht.

Rummelpuff. Saha! Der Kerl will sich mit mir meffen, eine Maus mit einem Lowen!

Luftig. Ja, mit einem Müllerlowen!

Rummelpuff. Bafta! Das fleine Scharmutel foll beginnen! (Lacht.) Was tut ein Held nicht in Friedenszeiten, um fich die Beit gu vertreiben? Nero hat Komodie gespielt und Herkules saß am Spinnroden. Es gilt, fleiner David, Goliath wird aber seine Anie nicht beugen, nicht einmal mein Haarzopf wird sich vor ihm beugen!

Lustig. Um den Haarzopf parier' ich.

fețe meine Nasenspipe dagegen.

Rummelpuff. Es gilt! Haha! Alexander hat ja auch gelacht und sogar Cafar soll zuweilen ge= schmunzelt haben. (Taumelt mit dem Degen nach ihm.)

Pfutsch, werd' ich die Rase wegstibigen!

Lustig. Ja, ja, aber pfutsch wird diese alte Hausader (auf den Zopf weisend) in meinen Händen sein. Hernach geht der Casar à la Titus. Mun, das tut nichts, Titus ist ja auch ein Kaiser gewesen.

Rummelpuff. Sa, ba, ba! Run adieu, Berr

Ralmuck! (216.)

Lustig. Leben Sie wohl, Monsieur Hannat! (Geht ihm nach.)

#### Siebzehnte Szene.

Bimmer im Saufe der Burgermeifters.

Burgermeifter, hinter ihm Rlaus.

Bürgermeister. Das hat Ihm der Teufel geraten, in allen Häusern der Stadt Nachsuchungen zu veranstalten, ob man meine Braut nicht verborgen hat. Ein solches Malheur soll geheim gehalten werden. Es ist unverzeihlich! Ist der Mensch vom Nathaus und schont meine Ehre so wenig! Welcher Esel hat Ihn zum Amtsdiener gemacht?

Klaus. Eure Herrlichkeit waren es selbst, wissen Sie's denn nicht mehr? Es war am 23. September 1792, wie die große Viehseuche war und mein Vorsahrer so plotslich gestorben ist.

Bürgermeister. Ist wahr? Nun, ich danke Ihm für die Erinnerung, ich war damals selbst sehr krant. (Nimmt eine Prise Tabak.) Ich bin doch mandymal recht zerstreut. — Apropos — was haben denn die Leute zu meinem Malheur gesagt? Teufel! Es ist mir nie geschehen, daß mir eine Braut davongegangen ware. Hat man mich bedauert?

Blaus. Sie nicht, aber die Braut. "So ein junges Geschopf," haben die Leut' gesagt, "sie hat recht, daß sie sich fluchtet."

Bürgermeister. So? Gewiß der Syndifus? Blaus. Rein, der Kellersiger im Natskeller.

Bürgermeister. Man muß ihn absetzen. Blaus. Ei, er sitt so schon tief genug. Bürgermeister. Wer hat denn noch freche Reden geführt?

Blaus. Der Laternangunder.

Bürgermeifter. Co? Der? Genug, der Kerl ist mir schon seines Metiers wegen verhaßt. Als Laternanzunder sucht er bei Nachtzeit zur Auftlärung beizutragen. Man könnte ihn ganz schick-lich einen Illuminaten nennen. Ich brauche aber nun nichts Klares, aber noch weniger etwas helles in Arahwintel. Solt ihn gleich ab, fclieft ihn frumm!

Blaus. Er ift ohnehin schon frumm, wissen denn Euer Berrlichteit nicht, er geht ja fo! (Spottet ihn aus.)

Bürgermeister. Run, fo ichließt ihn grad' und sest ihn augenblicklich zu Wasser und Brot!

Blaus. Ja, gestrenger Herr, das ist sein Plan, er hat so nichts zu essen. (Man pocht heftig.) Bürgermeister. Wer schlägt denn so an die Tur! Kommt meine Braut vielleicht wieder?

Blaus (offnet). Rein, es ift ber Zeitungsschreiber Pfiffspiß.

#### Achtzehnte Szene.

#### Borige. Pfifffpis.

Pfifffpig. Euer Herrlichkeit verzeihen, daß ich so zur Tur hereinrase wie der glübende Samiel in der Bufte, allein ich brauche geschwind hohe obrigkeit= liche Bewilligung auf eine Antundigung. Soeben bat

die berühmte Catalani zu mir geschickt und mit einem Douceur von zwei Dukaten die Nachricht gesandt, daß sie heute noch in Krähwinkel eintreffen und alle da Konzert geben werde. Sie kommt soeben von der Mesidenz und hat, wie ich höre, einen Empfehlungsbrief vom General der Musikanten, von Seiner Erzellenz dem Herrn Kapellmeister Stimmhammer.

Bürgermeifter. Von Geiner Erzelleng?

Pfiffsiz. So kam die Nadhricht zu mir: der Kaffeesieder war der erste, dann kam ein Bezienter, endlich gar ein kleiner Knabe, sah aus wie ein fürstlicher Page, mit einem zierlichen Handbillet von der hohen Künstlerin.

Bürgermeister. Geschwind hinein in die Zeitung! Die Catalani kommt gewiß, weil sie von meiner Vermählung gehört hat — verdammte Geschichte! — Und ich habe keine Braut.

justaste! — und ich have teine Braut.

Pfiffspig. Das Fraulein Braut habe ich auch

foeben gefeben, fie folgt mir auf dem Fuße.

Bürgermeister. Was? Meine Braut ist wieder da? Hinein mit ihr ditto in die Zeitung. Ich bin ein berühmter Mann, ich lasse gern von mir öffentlich reden.

Blaus (zum Fenster hinaus). Da kommt schon die fünftige Frau Bürgermeisterin, herr Specling mit ihr. Gott sei Dank, so kriegen wir doch endlich unsere Frau.

#### Neunzehnte Szene.

Albertine. Sperling. Borige.

Bürgermeister. Meine Albertine, was haft du getan?

Albertine. herr Bürgermeister, was haben Sie mir getan? Ich gebe bloß nach der Kirche,

um mich für die auf heute Abend bestimmte Vermählung vorzubereiten, als mich eine Jugendsfreundin, die soeben durchreist, grüßt und mir in ihrem Wagen die Offerte macht, eine kleine Strecke mit ihr zu fahren, um Madame Catalani auf ihrer Neise in einem Dorfwirtshause zu sehen. Ich, das Wohl und den Glanz der Stadt im Auge, säume nicht, sie zu besuchen, erzähle ihr von unserem Hochzeitstage und sie, die nach Paris will, kommt nun hieher, die erhabene Hochzeit durch ihren Gesang zu verherrlichen. Doch der Herr Bürgermeister, statt voll Vertrauen auf mich zu warten und mir für diese überraschung wenigstens zu Füßen zu fallen, lassen mich als Ihre eigene hohe Braut für flüchtig erklären. Zur Strafe soll Madame Catalani nun nicht kommen und aus der Verlobung wird jest nichts, und wenn mein Herz drüber verbluten sollte!

Bürgermeister. Kind, warum nicht gar! Warum die Hochzeit vernichten? Bedent' meine Unkosten, es ist schon ein schöpserner Schlegel, mit Knofel gespickt, ein Pomeranzensalat und bohmische Kos

latschen mit Powidl im Saufe.

Sperling. Auch find schon meine Gedichte gedruckt. Pfiffspis. In der Zeitung steht es auch schon. Blaus. Mein Galarock ist schon beim Fleckausbringer.

Albertine. Ich kann mir nichts vergeben.

Bürgermeister. Was mach' ich mit dem großen Schwein, das ich und herr Sperling bis auf den heutigen Tag masteten? Sollen wir es noch langer futtern?

Sperling. Das konnen Sie tun mit Ihrer Salfte, mich aber kommt's zu hoch, ich stede meinen Teil ab.

Pfifspiz. Ich mußte ein ganzes Blatt auf morgen umdrucken lassen; ich hab' schon die Hochzeit im voraus beschrieben, damit ich desto länger

beim Schmaus bleiben fann.

Albertine. Gut, in Erwägung dieser wichtigen Dinge, Herr Sperling, eilen Sie auf die Post und holen Sie Madame Catalani, sie wartet nur auf meine Nadricht; aber merken Sie sich's, fünftiger Herr Chegemahl, keine solchen Dinge mehr!

Bürgermeister. Uch, der verfluchte Klaus ift

an allem schuld.

Sperling. Ich fliege nun und führe die Gesteierte herein. (Begeistert.) Flieg, Sperling, hin zur Schönsten aller Schönen, Hol' sie herbei, die Sphärensängerin, Die Priesterin und Herrin der Kamönen, Der Erde Zier, der Lieder Königin. Ein Ton von ihr, und alle Herzen weinen! A revoir, bald wird sie hier erscheinen. (Eile ab.)

## Zwanzigste Szene.

Borige ohne Sperling.

Bürgermeister. Gott sei Dank! Das ware in Ordnung! (Wischt sich ben Schweiß ab.) Kind, du kannst mir warm machen.

Albertine (für sich). Soll schon noch årger

fommen!

Burgermeister. Doch ich sche es selbst ein, der Uffront war zu groß! — Klaus!

Blaus. Euer Berrlichfeit!

Bürgermeister. Wenn die Hochzeit vorbei ist, fommt Er auf seche Wochen in Arrest. Er muß

für seine Dummheit strenge gezüchtigt werden; ich sollte Ihn gleich einsperren lassen, allein ich brauche Ihn heute noch zum Vivatschreien; also Gnade indessen! Mun aber zu etwas Wichtigerm! Wegen unserer Hochzeit ist alles in Ordnung, aber wegen Madame Catalani muß eine Session sowohl von allen Autoritäten der Stadt als auch von allen Verwandten des Hauses angeordnet werden. Klaus, geschwind die Honoratioren und meine ganze Freundschaft hieher zitieren! Sag' aber allen, die Insammenkunft sei nicht im Nathause, sondern auf der Schießstatt im Freien. Im Saale hätten wir alle nicht Platz, und damit keine Not an Stühlen ist, muß jedermann, er sei, wer er sei, seinen Sesse und sag': Personen ohne Sit und Stimme ist der Eintritt verweigert.

Blaus. Ich komme mit der Feuerleiter, damit ich alles übersehen kann. (Läuft ab.)

Bürgermeister. Sie, Herr Zeitungsschreiber, eilen gleich in die Druckerei! Auf meine Kosten kommt eine Beilage mit roten Lettern, welche die schönen Feierlichkeiten, so Krähwinkel zu erwarten hat, schon voraus beschreibt.

Pstifssis. Sobald ich meine Kommissionen verrichtet habe kommissich wieder Dasmal will

Pfiffsis. Sobald ich meine Kommissionen verrichtet habe, komm' ich wieder. Dasmal will ich in meiner Zeitung lügen, daß alles blau wer-

den soll. (216.)

Bürgermeister. Du ziehest das Galakleid von meiner ersten Frau an; das ist in Krahwinkel respektiert, ich habe es oft zur Nikolauszeit zum Kinderschrecken hergeliehen. Auch bekommft du einen echten Chignon mit falschen Steinen und gehn

Schnüre schöne Kropfperlen ditto von meiner ersten Frau, wo noch der ganze Kropf darin zu sehen ist. (Ab mit Albertine.)

## Einundzwanzigste Szene.

Die Schießstatt.

Rlaus. Der Schulmeifter. Sannchen. Gin Trager mit brei Stuhlen.

Blaus. Nur herein da, herr Schulmeifter! Es ist schon, wenn Sie den Anfang machen. (Der Träger hat die Stuhle in Ordnung geseht und geht ab.)

Blaus (feck zu Hannchen). Nu, Mamsell Hannchen, heute wird Sie sich wohl ausgesungen haben. Die Catalani kommt und nu, wenn diese singt, so darf ein anderes Menschenkind den Mund nicht mehr aufmachen. Die Nachtigallen verstummen und sind froh, wenn man sie für Spaken ansieht.

Schulmeister. Ich bin doch recht neugierig. Man hat mir gesagt, die Alten werden wieder

jung, wenn sie singt.

Klaus. Man sagt Verschiedenes, ich kann mich nicht darüber herauslassen, ich bin vom Amte und muß also dasjenige verschweigen, was ich nicht weiß. (Stolz.) Soviel ist gewiß, unser Nachtwachter will keine Note mehr singen, seitdem er gehört hat, daß sie hier eintrifft. (216.)

#### Zweiundzwanzigste Szene.

Borige ohne Rlaus.

Schulmeister. Jeht zeigst du den Brief her, den du soeben im hergehen von einem kleinen Buben bekommen hast.

Sannchen (für sich). Gott, ich bin verloren ! (Laut.) Ady, schonen Gie midy body, idy habe ben

Brief felbst noch nicht gelesen.

Schulmeister (offnet ihn). Bon Luftig? Sa, von dem fauberen Patron! Biftoria, Biftoria! Sein ganzer Plan fteht da — nu warte, wir wollen ihn Dir vereiteln. (Lieft laut.) "Liebes hannchen! Leider hab' idy didy nicht mehr feben konnen, body fei ge= troft, die Rettungsstunde ift da. Ich kann dir in Gile von meinem Plane nichts mehr mitteilen, als daß ich in einer Verkleidung erscheinen werde. - Diese List kann nicht fehlschlagen, sie ift zu gut vorbereitet; verzage nicht; heute noch follst du die Meinige sein. Dein bis in den Tod unveranderlicher Luftig." (Spricht.) D, du follst schon noch traurig werden!

Sannchen (für sich). Wie rette ich mich? (Laut.) Glauben Sie Diesem Schreiben nicht, gang sicher hat es der hartherzige Nummelpuff fingiert, um

mid recht ungludlich zu machen.
Schulmeister. In einer Verkleidung kommt er? Bravo, da hab' ich ihn schon — wahrscheinlich als Rriegsheld, um unfern Stadtkommandanten ju schrecken. Doch ich sehe gut, ich sehe scharf, ich febe durch ein Brett, wenn ein Kenfter drin ift.

#### Dreiundzwanzigste Szene.

(Die famtlichen honoratioren und Bermandten des Burger= meiftere. Rlaus fuhrt fie an. Jeder hat einen Stuhl in der hand.)

Blaus. herein, Ihr herrn und Damen, Bald find alle Leute beisammen, Bald kommt der Augenblick an; Bald hort man hier herrliche Lieder, Indessen sett jedes sich nieder Und wartet, solang es fann.

# Chor. Serviteur! Serviteur! Serviteur! Servant!

Ha, schon ist der Sirkel, dyarmant und galant. Willkommen, willkommen! Weldy Festrag ist heut! Und alles in Gala, welch herrliche Zeit!

Blaus. Sind die Trompeter und Paufer da, damit gleich ein Intrada geblasen wird, wenn der

Berr Burgermeifter eintritt?

Ein Berl mit einer Trompete. Ja, aber der Paufer ist in einer großen Verlegenheit, sein Cselsfell ist von letthin noch zerrissen und nirgends konnt' er ein anderes bekommen.

Blaus. Das ist doch verdammt, es ist doch sonst an Eselssellen in Krahwinkel keine Not. (Es fährt ihm plößlich ein Gedanke durch den Kopf.) Wart' Er! (Geht an die Kulisse und schiebt einen Schubladkassen heraus.) Da ist ein alter Kasten! (Sest sich darauf.) Wenn man da mit beiden Füßen pumpert, so ist's wie eine Pauke. (Probiert es.) Schau, es klingt noch viel schauerlicher, man glaubt, ein Schubkarren fährt vorbei. Also richt' euch! Herr Vader, Sie werden ersucht, die Pauken mit den Füßen zu schlagen, Sie sind musikalisch, stimmen Sie die Schublade durch einiges Herausziehen. (Solt seine Leiter.) Ich werde das Seichen geben. (Steigt hinauf und schaut über die Mauer.) Nichtig, der Herr Bürgermeister kommt schon. Trompeten und Schublad! Vivat!

Mue. Divat! Divat! (Der Trompeter blaft, der Bader trommelt auf den Raften mit den Fußen.)

Blaus. Noch einmal Trompeten und Schublad'! Aus. Bivat! Wivat!

Blaus. Und zum drittenmal Trompeten und Schublad'!

Mue. Bivat! Bivat!

#### Vierundzwanzigste Szene.

Burgermeifter. Albertine. Pfifffpig. Borige.

Bürgermeister. Ich danke, meine Lieben und Getreuen, für so viele zweideutige Beweise von parteiischer Anhänglichkeit und niederträchtiger Ergebenheit. Ich werde diese einfältige Zuneigung stets zu vergessen streben und unaushörlich bedacht sein, Sie öfters zu malträtieren. Vor der Hand nehmen Sie die verschiedenen Tränen meiner Nüherung und meines unveräußerlichen Schmerzes. Gott sei Dank, daß ich ein solcher Nedner bin, Ihnen das übrige, was ich empfinde, zu verschweigen.

Blaus (auf der Leiter). Bivat!

Bürgermeister (sieht hinauf). Wart' Er noch ein wenig! (Fihrt fort.) Solang' Krähwinkel stehen wird, werd' ich Sie lieben, wenn mir Gott das Leben gibt, und an jeden einzelnen freudig denken, wenn ich Zeit hab'.

Blaus. Vivat! Trompeten und Schublad'!

Mue. Bivat!

Bürgermeister. Run zu etwas Außerordentlichem! Die große Kunde wird schon in Ihre großen Ohren gedrungen sein? Der König hat von meiner Vermählung ersahren und mir seine eigene erste Sängerin zur Feier meiner Hochzeit gesendet; vielleicht kommen auch noch Tänzer. Im Wirkshaus "Zur silbernen Wuckel" soll schon ein Mann auf einem Fuß herumgehüpft sein. Wir haben nun zu beratschlagen, wie die Fremden zu bewillkommnen, zu unterbringen, zu verkösten sind und ob Madame Catalani als fremde Dame bei mir, als Künstlerin beim Schulmeister oder als fränkliche Reisende beim Bader soll einquartiert werden. Ich bitte, sich allerseits zu setzen und sodann Ihre Meinung zu sagen. (Alle setzen sich.)

Bürgermeister. herr Bruder, Bice-Waisenamts-

das erfte Wort, lassen Sie es fallen!

Dize-Waisenamtsvorsteher (rauspert sich). Wenn man bedenkt, daß die Kunstlerin in ganz Europa viele Ehren genossen hat, so muß sie auch hier hohe Auszeichnung erhalten. Jedoch beim Herrn Burgermeister selbst (sieht auf und verneigt sich), denke ich, kann sie nicht wohnen — dort ist zuviel Herrlichkeit für eine bloße Kunstlerin; ich stimme also: sie möge beim Schulmeister einquartiert werden.

Zweiter Ratsherr. Dafür stimm' ich nicht, man muß menschlich sein, sie ist Patientin, der Bader kann ohnehin seit vier Wochen seinen Jins nicht bezahlen, er soll exekutiert werden; nur eine große Kur kann ihn retten. Wo aber eine solche hernehmen? Die berühmte Reisende muß bei ihm einquartiert werden; an ihr kann er so lange kurieren, bis er seinen Jins beisammen hat. Alsdann läßt man sie singen, und was eingeht, wird gleich für den Doktor und Apotheker in Empkang genommen.

Mle. Bravo! Bravo!

Pfiffspiz. Bravissimo! Auf unsere Leute muß man am meisten denken. Es ist gut, wenn man was aussinnt, daß die fremden Kunstler das Geld wieder im Lande lassen, sie tragen es ohnehin meistens in Kisten davon.

Bürgermeister. Bei uns wird es aber wenig Geld geben, ich fenne meine Leute. Sooft hier

jemand Konzerte gab, hat er daraufbezahlen mussen. Die fremde Kunstlerin soll uns nun nicht ausrichten können. Ich für meine Person kann ohnehin nichts geben, erstens singt sie bloß zu meiner Bermählung — da kann sie sich mit der Ehre begnügen — und zweitens bin ich ja das Oberhaupt hier, da würde ich nur einen neuen Brauch einsühren, wenn ich großmütig wäre; also muß an die andern gedacht werden: sie wohne beim Schulmeister und er verköste sie gratis.

Pfifssis. Einverstanden! Hat ihr Deutschland den Braten auf den Tisch gesetzt, so kann ihr Krähwinkel den Salat dazu geben. Sie werde beim Schulmeister einquartiert! Sie ist eine Französin oder kommt vielmehr aus Frankreich und die französischen Einquartierungen sind uns Deutschen nichts Neues, wir möchten sonst zu bald

darauf vergessen.

Schulmeister. In Gottes Namen, wenn meine Tochter nur einen Triller von ihr lernt, so bin

ich reichlich bezahlt.

Bürgermeister. Der Schulmeister hat aber wenig Simmer; wo soll sie denn wohnen, daß sie

es nett und bequem hat?

Schulmeister. Ach, daran ist keine Not. Bei meiner Tochter, diese Ehre lass' ich mir gar nicht nehmen. Da können sie dann Tag und Nacht miteinander singen, ich will schon sorgen, daß sie nicht aus dem Takt kommen.

Bürgermeister. Das ware nun abgetan und alle Teile sind zufrieden. — Man schicke nun eine Deputation — Herr Bruder!

Blaus (auf der Leiter). Da kommt der herr Nunkelrüben = Kommissionsassessor Sperling im schnellsten Lauf — Vivat! Jest stolpert er, Bivat! Jest liegt er auf der Nase, Vivat!

Alle (ungestüm). Bivat!

Bürgermeister. Klaus, sei Er nicht so dumm, nur bei mir wird Vivat gerufen.

Blaus. Er steht wieder auf, er wischt sich ab, da ist er schon, aber ohne Bivat.

## Fünfundzwanzigste Szene.

Vorige. Sperling (atemlos, er macht fich rein vom Fallen).

Sperling. Komme, gehorsamst zu vermelden, daß Madame Catalani gleich hier sein wird. Sie ist nun wieder ganz hergestellt, eine kleine Heiserfeit wird sie nicht abhalten zu singen. Sie läßt den herrn Burgermeister und die ganze Stadt freundlich grußen.

Bürgermeifter. Bloß freundlich?

Mule. Kurios!

Sperling. Audy untertanigst, submiß und demutig.

Bürgermeifter. Das ift etwas anderes, Die

Demut haben wir gern.

Sperling. Ihrem Gebrauch nach und nach dem Wunsche Seiner Erzellenz des herrn Generals der Musikanten in der Nesidenz wird sie in wenigen Augenblicken ihren Einzug hier halten. Da wir nur ein Postpferd haben und das krank ist, so hab' ich vor ihren Wagen die Schulbuben vorspannen lassen.

Bürgermeister. Bravo! Das fann man ofters

applizieren.

Sperling. Iwolf neugewaschene Kinder mit Blumenkranzen tanzen vor ihr ber.

Pfiffspig. Divat, herr Sperling, bas ift ein

ganger Mann! D fostlicher Unblick!

Sperling. Den Anfang macht unser Stadtfommandant mit der ganzen Besatzung von acht Mann. In der Mitte fährt der Wagen, sie sitt an der Seite ihres Begleiters, eines jungen Italieners. Die äußerste Spitze dieses Juges formieren unsere sämtlichen Stadtmusikanten, eine Fahne und zehn Flambeaux vom alten Theater hab' ich auch dazu bestimmt.

Blaus. Sie kommt schon! Sie kommt schon! (Alle Rrahwinkler fahren bei diesem Geschrei auf, werfen die Stuhle durcheinander, schreich: "Gie kommt! Sie kommt!" und laufen wie besessen ihr entgegen.)

Bürgermeister (außerst eilig). Geschwind, die Stuhle zuruck! Ist denn nichts da, worauf ich mich postieren fann? — Ich muß doch erhaben sein. (Unterdessen wurden die Stuhle schnell beiseite geschafft.)

Blaus. Euer Herrlichkeit, Der Raften!

Bürgermeister. Ja, ja, nur her damit! (Stellt sich darauf.) Der hohe Nat umgebe mich! (Es geschieht. (Man hort einen komischen Marsch, in den, sobald der Zug auf die Buhne kommt, das Orchester einfällt.)

Blaus. Ich werde die Sturmglocke lauten, damit die Nachbarn auch erfahren, was hier für ein Kest ist. (216.)

Bürgermeister (ergrissen). Necht! Mecht! Ganz Europa soll zu Grunde gehen! Larm und Spektakel! Albertine, komm zu mir herauf. Jeht stehen wir wie Juppiter und Juno. Vivat!

Alle. Bivat!

## Sechsundzwanzigste Szene.

Ein lumpiger Rerl mit einem roten Theaterkleide tragt voraus eine Fahne, hinter ihm kommen zwölf in sehr komischen Ratisfaturkleidern und armlich aussehende Musikanten. hierauf zwölf nette Rinder mit Rranzen, die in ziemlich eingeübten Tanzen hereinschweben. hierauf der Stadtkommandant mit acht Mann, die aber Invaliden sein mussen. Sodann zwölf Jungkrauen, dann die soeben davongelausenen Rrahwinkler paars und paarsweise. hierauf zehn Straffenjungen, die den Wagen ziehen, welcher eine offene Chaise sein muß, endlich der Wagen, in welchem Lustig als Frauenzimmer und Rath ch en als Mann erscheinen. Neben dem Wagen gehen Franz und Frig als Bediente. Lustig grüßt die Versammlung äußerst leutselig. hinter dem Wagen fommt der Hirt, der Nachtwächter und der Bader. Uls die Tour gemacht ist, kommandiert Rummelpuff unter der Musik. Die Sturmglocke wird geläutet.

Rummelpuff. Salt! Prafentiert! Gebt Feuer! Sett ab! Das Gewehr unter ben Urm!

(Der Wagen fteht in der Mitte. Großes Tableau.)

Chor. Sei uns willfommen, Freundlich willfommen,
Süße, Berehrte,
Långst schon Ersehnte!
Weil' hier und singe
Freundlich am Feste
Unseres Meisters
Serrliche Lieder!

Sperling (tritt vor und spricht). Hier, Sangerin, hier ist der Ort der Freude, Hier steht der dicke Mann in seinem Hochzeitökleide, Ihm weihe deine Kunst, ihm weih' dein schones Lied, Ich bitt' in aller Nam' und alle bitten mit!

Lustig (singt in der Fistel). Mich freut diese Gute,

ich muß es gestehn,

Id, werde euch singen, soll heut' noch geschehn!

Chor. Viktoria! Viktoria! Hody lebe Catalania! Sie fingt so suß, so schön, Das muß der Neid gestehn!

(Sierauf fallt ein Marich ein, wie die Partitur weift. Rummel= puff tritt mit gemessenen Schritten por und fommandiert, mah= rend er marichiert: "Sabt acht! Bormarts! Linker Glugel idwenft fich, marich! Mit beiden gugen zugleich!" lahmen Stadtfoldaten hinfen einzeln hinter ihm her. Gie ziehen quer über die Buhne beim Couffieur vorbei. Links in der Ecfe vorn fteht der Schulmeifter, der die gange Zeit bewundernd da= stand. Rummelpuff falutiert dem Schulmeifter. Die Goldaten gieben por dem Schulmeister linkisch die Bute ab und machen ihm einen Rraffuß. Da aber die Bopfe an die Bute angenaht find, fo fpringen fie mit herunter und machen alfo einen fehr fomischen Effett. Der Burgermeister mit Albertine folgt furg por dem Magen, die Ratsherren begleiten ihn. Pfifffpig führt Sannchen. Luftig grußt nedisch und herablaffend. Rathden beaucht die Beiber mit dem Stecher und ficht vornehm fur fich bin, fcuttet auch Rolnifches Waffer auf die Strafenjungen. Der Chor und die Mufif dauern mabrend des Buges fort. Everling ift auf den Magen hinten hinaufgesprungen und halt einen gangen Triumphbogen von Girlanden über bas Runftler= paar. Den ganglichen Beschluß macht der Nachtwachter, bem die Bahne eingebunden find.)

## Zweiter Aft.

### Erste Szene.

Freier Plagin Rrahwinfel mit einer Neihe Baufer. Im Sintergrunde rechts ift die Wohnung des Schulmeisters. Un der Saustür desfelben find versammelt: Schulmeister, Sannchen, Sperling, der Natsdiener, welche die Leute zurückreiben. Der Nachtwächter hat die Zähne eingebunden. Mehrere Krahwinfler,

Schulmeister. Ich bitte euch, Kinder, geht nach Haus, es uspt euch nichts. Jest könnt ihr die Künstlerin nicht sehen. Sie ist von der Neise noch ermüdet, und wenn ihr glaubt, daß sie dann beim Fenster zum Besten der Armen eine Arie singen wird, die jeder, der sein Geld hat, gratis hören kann, so irrt ihr euch — sie singt nichts, gar nichts umsonst; für heute Abend zur Akademie hat sie sich's aufgespart.

Sperling (drängt den Nachtwächter zurüch). Ich weiß nicht, was der Sozius so herdrängt, Er soll lieber

belfen, Ordnung machen.

Machtwächter. Meine Zahnschmerzen will ich verlieren, ich fann die Stund' nimmer ausrufen vor lauter Pein.

Sperling. Run, fo geh' Er nady haus und

leg' Er sich nieder.

Nachtwächter. Mein, die Kunftlerin will ich fingen horen, ich hab's schon gehort, daß bernach

die Schmerzen vergeben.

Sperling. Dummer Mensch, bis eine solche Stimme durch seine Ohren dringt, da gehört viel dazu; helf' Er lieber, dem Andrangen entgegensarbeiten. (Ein Bursche drängt gewaltsam auf Sperling sos.) He da! Nachtwachter, führ' Er mir den Tagdieb ein!

Nachtwächter. Ein Tagdieb? Das muffen Sie einem Tagwachter fagen, ein Nachtwachter führt

nur die Raditdiebe ein. (Geht gurud.)

Sperling (witend). Juruck! (Stampft mit aller Gewalt zur Erde und tritt dabei sehr unsanft dem Natsdiener auf die Füße, der darüber unbändig zu schreien anfängt.) Aber um's Himmels willen, beträgt man sich denn so vor dem Fenster einer Dame, die, von der Neise ermüdet, ausruht?

Schulmeister. Still! Still! Jum lettenmal still! Ich reiß' Ihm die Junge aus dem Mund', wenn Er nicht ruhig ist — die Künstlerin wacht ja auf!

Sperling (reißt in der Eile dem Nachtwächter die Hellebarde aus der Hand und drängt die kleinen Buben zurück, daß mehrere nach aller Länge hinpurzeln.) Herr Fähndrich Nummelpuff und hodyansehnlicher Kommandant von Krähwinkel, ich bitte, kommen Sie! Zu Hilfe! Zu Hilfe!

#### 3weite Szene.

Rummelpuff. Borige.

Aummelpuff (eilig). Was geht hier vor? Pot Kosaken und Baschstiren! Warum liegt unsere Nachstommenschaft auf der Erde?

(Ploglich ift Ordnung, die Buben fteben auf.)

Aummelpuff. Ist eine feindliche Haubite in die Stadt gestogen? Ist Krieg im Anzuge? Sozgleich schicke ich einen Trompeter ins Lager und lasse um Waffenstillstand bitten.

Sperling: Nichts von all dem. Die fremde Sangerin wollen die Leute sehen und darum spektakulieren sie so.

Schulmeister. Sie schläft aber noch und muß als eine Fremde mit Artigkeit behandelt werden. Rummelpuff. Blit und Knall! Wollt ihr nach

Rummelpuff. Blit und Anall! Wollt ihr nach hause gehen, ihr Seehunde, oder ich ziehe meinen Degen und schieße alles nieder, was nicht Neiße aus nimmt. (Alle lachen.) Das Volk lacht? Das Volk lamentiert nicht, wenn die Obrigkeit spricht? Wartet, ich werde euch Nespekt lehren! Herr Spert Sperling und Herr Schulmeister, halten Sie indes noch Ordnung; ich eile nur geschwind ins Lazarett und hole die Mannschaft. Ich stelle hier Posten aus und arretiere alles, was ich vorsinde. Wenn ich noch ein Dußend beisammen sinde, muß der dreizehnte Mann davon sterben. (Ab.)

#### Dritte Szene.

Borige ohne Rummelpuff.

Schulmeister. Nun habt ihr's selbst gehort' Leute, drum geht nach hause, ich will an keines Menschen Tod schuld fein. Geht! Geht! (Die Rrahminkler gehen.)

Sperling. Das ift eine Bagage! Das die Bebildeten find, so find schon die im ftande und

werfen ibr die Fenster ein.

Schulmeister. Un dem allen ift unser guter Geschmack schuld. Apropos, Hannchen, was machift denn du da? Hab' ich dir nicht gesagt, du sollst unsern Gast teinen Augenblick verlassen? Sogar bei der Racht follst du bei ihm sein!

Bannchen. Ja, Bater, ich bin nur fort, weil id gedacht habe, sie mochte aufwachen und sich

anziehen.

Schulmeister. Just beim Anziehen follft du Da-

bei sein; die Frau hat niemand. Gannchen. Ihre Bedienten und der Stadtfrisfeur, der auch den Pudeln die Haare schneidet, find oben.

Schulmeifter. Berwunschtes Madel, gehft du gleich auch hinauf! Wenn sich die Kunstlerin frisieren laßt, so fannst du ja etwas lernen. Das ist ein Kreuz, herr Sperling, konnt's das Madel fo bequem haben und benuti's nicht! Ich tonnte mich ins Grab legen vor Arger.

Bannchen. Mu, ich geh' schon, weil's der Bater durchaus fo haben will, ich geh' schon. (26; indes

ift die Buhne von Gaffern leer geworden.)

#### Vierte Szene.

Sperling. Schulmeifter.

Schulmeister. Warte, ich werde dir einen Strich durch die Nechnung machen. Ich weiß schon, was du willst; von dem Brief des Lustig habe ich Ihnen gesagt, daß er in einer Verkleidung hieher kommen und uns überlisten will. Ich glaube, auf diesen Kerl wartet sie. Der Nummelpuff ist auch von der Geschichte unterrichtet. O, es braucht Vorsicht, der Mensch ist psissip, als Schauspieler steckt er sich in alle Gestalten, seine Größe ist nicht auffallend.

Sperling. Ich habe mich mit ihm gemessen, er geht mir nur bis zu dem Knopf; so ein Korper kann alle Charakter annehmen.

Schulmeister. Vorsichtig, es gilt eine große Wette. Bedenken Sie nur immer, daß Sie auf die Hochzeit eingeladen werden.

Sperling. Um fo etwas habe ich die Augen

wie ein Luchs.

## Fünfte Szene.

Vorige. Ein Jude.

Jude. Herzleben, meine Herren, konnen Sie mir nicht sagen, wo da die grauße Sangerin wohnt, die erst angekommen ist?

Schulmeister. Was will der Jude?

Jude. Bu der graußen Sangerin will ich, hab' ich doch ihren Namen vergessen.

Sperling. Die große Sangerin wohnt hier; was foll's fein?

Jude. Ich habe mit ihr gesprochen in Frank-furt, wird sein drei Monat', hab' ich schone Staner gehabt, hab' ich wollen mit ihr was handeln; aber ist ihr gewesen meine War' zu schofel. Hat sie gesagt: wenn ich einmal wieder auf meinen Reisen sie arrivier' und ich hab' was Nares, soll ich ihr's bringen. Nun fumm ich da zu gehn und erfahr' auf einmal im Kaffechaus, in der Zeitung hab' ich's gelesen, Madame Catalani ist hier angekommen und wird Konzert geben; eil' ich nun hieher geschwind, ihr einen schonen Schmuck anzubieten, den ich habe eingehandelt von einer Grafin und der ihr ganz gewiß gefallen wird. Sperling. Sie ist noch nicht auf, der Herr

muß fpater fommen. (Schulmeister betrachtet ihn ploglich

mißtrauisch.)

Sperling. Wenn der Schmud ichon ift, wird fie ihn gewiß faufen, denn fie hat Geld wie Mift.

Schulmeifter. Aber fein falfder Edmud, fonbern ein echter muß es fein (mit Beziehung), denn falfche Sachen und falfche Leute kennt man gleich. (Bu Sperling.) Merken Sie nichts? Das ist der Lustig. Sperling (leise). Was?

Schulmeister (winkt ihm). Meffen Sie ihn nur! Jude. Falidje Sachen, falidje Leute? Bergleben, verzeihen S', da kennen Sie den Aron nicht. Ich bin ein ehrlicher Jud, reise weit und breit in der Welt herum, fomm' von einer Meff' auf die andere; aber edit ist alles, was idi hab'.

Schulmeister (halb leise). D, Spizbube! Jude. Mein, schimpfen Sie nicht! Wenn Sie sein ein Kenner — da ist doch der Schmuck, schau'n Sie her, wie das blitt, wie das funkelt; einen folden Edmud bat eine Pringeffin nicht.

Schulmeister. Ja, keine Theaterprinzeffin; nur jest keine Maufe gemacht!

Sperling (ist hastig hinzugetreten und hat den Juden beim Ropf genommen und an dem Knopfe seines Gilets gemessen). It's schon, herr Schulmeister! (Jude will entwischen.)

Schulmeister (packt ihn beim Noch). Herr Luftig, den Spaß kennen wir schon; das ware freilich die schönste Manier, ins Haus zu kommen.

Jude (retiriert sid)). Herzleben! Gestrenge Herren! Was haben Sie? Luftig? Spaß? Ja, luftig, spas-

sig bin ich!

Schulmeister. Ja, reden Sie, was Sie wollen; die Verstellung ist zwar gut, aber ich habe Sie doch erkannt; nun geschwind, demaskieren Sie sich, die Wette ist verloren!

Sperling. Herunter mit der Larve und Seinen Plan aufgegeben! Uns foppt man nicht so leicht, Mussi, wir sind zu pfiffig! Glauben Sie, ich hätte nicht gesehen, daß Sie eine Wachslarve vor haben? Ich senne alles; sogar die Ohren sind falsch! Jude. Au wai geschrien! Was wollen Sie von

Jude. Au wai geschrien! Was wollen Sie von mir? Was hab' ich Ihnen getun? Ha, da doch zu Hilfe! Ist das die Stadt, wo man mit den Leuten so umgeht, die ganz manierlich sind? Au wai geschrien, lassen Sie mich doch los, ich bin ein ehrlicher Jud!

(Gie fpringen um ihn herum und er fchreit immer heftiger.)

Sperling (fest ihm nach). Nur demaskieren, nur die Larve herunter!

#### Sechste Szene.

Rummelpuff mit funf Mann. Borige.

Rummelpuff. Noch immer keine Nuhe? Ha! Was ift das schon wieder? Abermals Krieg? Bielleicht gar ein Spion? Ju Boden mit dem Verrater! Schulmeister. Allerdings ein Verrater, herr Schwiegersohn und Stadtkommandant! (Leise.) Das ift der Luftig, der saubere Luftig!

Rummelpuff. Der Jude ift luftig? Warum

ift er lustig?

Schulmeister. Rein, nicht der Jude ist luftig, Luftig ift der Jud'. So hat er sich in das haus

Ihrer Braut Schleichen wollen.

Rummelpuff. Bomben und Kartatschen! Nun hab' ich die Kriegslist. Ha! Das Verbrechen wird nun anders getauft: arglistiger überfall. Der Monsieur wird arretiert, ich nehme alles über mich, und wenn meine Hochzeit mit Ihrer Tochter vorbei ist, wird er entlassen und dann mag er die Wette gewinnen, mit wem er will. (Zu der Mannschaft.) Tut eure Schuldigkeit!

Jude. Herzleben, Euer Gnaden, Herr General oder Feldwaibel, was Sie sein, hab' ich doch nichts getun! Warum soll ich im Gefängnis schmachten? Daschau'n Sie her, ich bin kein gemeiner Jud, schaun Sie her, was ich hab' für Pretiosen und gute Staner, Herr Kommandant, schauen Sie den Neichtum an,

niederknien mocht' man sich vor Pracht.

Rummelpuff. Niederknien?! Ha, herr Lustig, das war sein Wort; ich sollte mich vor ihm niederknien! Nun erkenne ich ihn ganz. Fort, fort und nicht ins Gesängnis, sondern in den Kotter; ich werde es schon verantworten. herr Lustig, es soll Ihnen nichts geschehen, aber diese Satisfaktion muß ich haben; denn sehen Sie, ich schenke Ihnen ja Ihr Nasenspischen, um das ich gewettet habe. (Lacht.) Haha! Nur fort!

Jude (schreit gewaltig). Au wai! Au wai! Frau Sangerin! Helfen Sie mir doch! Helfen Sie!

(Wird abgeführt.)

#### Siebente Szene.

Pfifffpig eilig. Borige.

Pfiffipig. Was Neues? Was Neues? Was ist's benn mit der fremden Sångerin? Was ist's denn mit der berühmten Catalani? Ist's denn wahr, daß sie den Armen noch gestern Nacht ein paar Triller herabgeworfen hat?

Schulmeister. Nein, das nicht, aber durch ihre zwei Bedienten, gang schmucke Leute, hat sie den

Durftigen funfzig Gulben austeilen laffen.

Rummelpuff. Das ist mehr als eine ganze Arie!
Sperling. Aber, Herr Stadtkommandant, wie Sie wieder zu reden belieben! Eine Arie kommt ja über zweihundert Taler! Sie hat neulich irgendwo hundertfünfzig Taler an einen Kaufmann zu zahlen gehabt; was tut sie, um das Geld zu ersparen? Sie geht in das Gewölbe des Kaufmannes hin, singt eine Arie und bekommt noch fünfzig Taler und wegen einer kleinen Verzierung zweiundzwanzig Groschen heraus.

Pfifspiz. Sapperment! Das ist eine göttliche Ersindung! (Nimmt seine Schreibtasel heraus und notiert.) Gleich morgen in die Zeitung! So möchte ich singen können! Mein Schuster sekkiert mich immer um die Bezahlung meiner neuen Zischmen. Da sång'ich ihm ein kleines Lied vor und er müßte mir noch

ein paar gelbe Rappen daran fegen.

### Achte Szene.

Der Frifeur aus dem Saufe. Borige.

Schulmeister. Ady, sie ift schon auf, der Mussi Jean ift schon fertig. (Alle drangen sich bin zu ihm und sagen die nachfolgenden Reden auf einmal.) Pfiffspiz. hat Er die Meisterin frisiert? Rummelpuff. Was hat sie gesprochen? Sperling. Ist sie leutselig, freundlich? Schulmeister. Wie hat sie denn geschlafen? Pfifspiz. hat sie schon etwas gesungen?

Jean. Ady, lassen Sie midy doch zu Atem fommen, ich bin noch nicht recht bei mir vor Sile, Erstaunen, Bewunderung, Efstase, Auszeichnung und Freude!

Aue. Auszeichnung und Freude? Was der

tausend!

Pfiffspiz. Freund, red' Er langsam, denn ich schreibe jedes Wort auf.

Jean. Ja, da muffen Gie geschwind schreiben,

fo etwas fann man nicht langfam erzählen.

Alle (hodift begierig, drängen sich um ihn herum). So drück' Er los, drück' Er los, wir können's nicht erwarten.

Jean (wischt sich den Schweiß ab). Hören Sie, hören Sie, das ist eine Frau, eine Frau, eine foldze Frau gibt's auf der weiten Welt nicht wieder. Die Leutseligkeit, die Leutseligkeit, nein, ich kann's gar nicht beschreiben, ich kann's nicht beschreiben!

Pfiffspig. Das sei meine Corge!

Sperling. Leutselig, das kann ich auch brauchen in ein Gedicht. (Notiert von der andern Seite und ikandiert sogleich.) Leutselig bist du Holde, gut und fromm!

Jean. Gleich wie ich hincintrete, hat sie der Schnackerl gestoßen. Ich hab' schon mein Leben viel gehört, aber so was Schönes noch nie. (Macht's nach.) Hapuplup! Durch alle Tonarten und mit einer Erpression, wie der Herr Sperling auf seiner Geige, wenn er in der Applikatur spielt.

Schulmeister. Aud ihr Schnarder ift febr fcon.

Rummelpuff. Rur weiter!

Jean. Sie nieft; meine bochansehnlichen Herren, wenn Sie den Nieser gehört hatten —, ich sag' Ihnen nicht viel, aber wie ein Solo mit Tschienellen! Nein, so schön, so sonor und ausgiebig gibt es nichts. Im Anfang bin ich zwar erschrocken, aber hernach hab' ich "Bravo!" gerufen, denn "zur Gesundheit!" kann man bei einem solchen Nieser unmöglich sagen.

Pfiffspiz. Red' Er nicht so schnell, Freund, ich bin noch immer beim Schnackerl, halt' Er ein wenig ein, bis ich den Nieser auf dem Paviere

habe.

Rummelpuff. Ei warum nicht gar! Nur rasch forterzählt! Mich interessiert die Sache sehr. Beim Regiment haben wir einen Trompeter gehabt, der hat auch so niesen können, einmal ist ein ganzer Postzug durchgegangen wegen seinem Nieser.

Jean. Ihr Husten ist ein pures Konzert; zuerst hustet sie allegro, dann kommt ein Assai, hernach hält sie sich ein wenig im Andante auf und geht mit Riesenschritten ins Adagio über. Sie wissen allerseits, daß ich auch musikalisch bin und daß ich auf der Bratsche einen ordentlichen Strich habe; aber ein solches Adagio von einem solchen Huster hab' ich mir doch noch nicht vorgestellt. Gleich nach dem Huster hab' ich gesagt: "Jeht, Euer Gnaden, frisier' ich Sie umsonst; denn ich müßt' ein Unmensch sein, wenn ich nach solchen Hochgenüssen von Ihnen noch Geld annehmen könnte."

Sperling (schreibend). Da muß ich mir hernach gleich was huften laffen.

Rummelpuff. Das Menschenhand' nicht alles

madjen konnen!

Schulmeister. Aber so sind Sie doch nicht so sonderbar, Herr Fahndrich! Sie hustet ja nicht mit den Hande, Nicht wahr, Mussi Jean, sie hustet mit dem Munde?

Jean. Bersteht sich, mit dem Munde, alles mit dem Munde, ich habe ja genau acht gegeben. Wie ich das gesagt habe vom Gratisfrisieren, schaut sie mich mit ihren zweierlei Augen an

Rummelpuff. Zweierlei Augen? Warum nicht

gar!

Jean (wichtig). Ja zweierlei, ein link's und ein recht's Aug' hat sie; und sagt: "Willsommen, Maestro della Frisura! Eh bien, ich bin zur Frisur bereit — kommen Sie, frisieren Sie mich, ich werde indes eine Arie auf den — Ersinder des Haarpuders singen, der jett so vergessen wird, daß man ihn kaum mehr dem Namen nach kennt." Hören Sie, bei dieser Nede sind mir die Tränen in den Augen gestanden. Ich lasse mir aber nichts merken, gehe gleich langsam und demutig zu ihr hin, kusse ihr das Kleid und mache meine Kunste auf ihrem Kopf.

Pfiffspin (neugierig). Wie hat sie sich frisieren

lassen?

Jean. Wie anders als à la Catalani! Sperling. Ganz naturlidy, à la Catalani!

Jean. Jum Gluck habe ich diese Mode schon aus den Journalen gekannt. Ich beginne daber mein großes Werk und schon bei der dritten Locke, die ich ihr wuhelte, fängt sie ihre Götterstimme zu riegeln an.

Rummelpuff. Mun, nicht wahr, recht hoch?

Schulmeister. Ei beileibe, recht tief!

Jean (zum Schulmeister). Sie haben reckt, so tief wie unser Brunnen auf dem Nathause. Bei einem Ton, den sie die Ofenröhre-Force nennt, bin ich völlig in Ohnmacht gefallen. Ich habe geglaubt, sie hat sich unter meinen Händen in den ersten beften Baffiften verwandelt.

Schulmeister. Ja, ja, von der Tiefe habe ich

schon gehört.

schameliete. Ju, ju, von det Leift habt ich school school gehört.

Pfiffspiz. Wie ist's denn aber mit der Höhe? Jean. Allen Respekt, eben so brav! In einem Augenblick ist sie aus dem Keller ihres Basses auf dem Boden ihrer Diskantstimme oben, und indem sie übergeht, formiert sie eine ordentliche Stiegen, wo man die Staffeln völlig zählen kann. Vom Tert ihres Liedes habe ich zwar nichts verstanden, aber auf das Wort Haarpuder hat sie einen Triller geschlagen, daß ich über drei Stunden gestanden und vor Erstaunen gar nicht zu mir gesommen bin. Endlich weckte sie mich durch einen Lauf durch alle zwei Jimmer in die Küche und durch denselben Lauf aus der Küche ins Vorhaus aus meiner Betäubung, springt auf, wartet gar nicht, bis ich fertig bin, und schenkt mir zwei Vouisdor sür meine Mühe.

Psissspiz. Si, ei, zwei Louisdor! Soviel Geld hab' ich mein ganz's Leben noch nicht gehabt.

Jean. Ich salle ihr zu Füßen, sie singt mir noch ein Adieu; ich springe entzückt auf, füsse ihr abermals das Kleid und will fort.

Sperling. Endlich!

Sperling. Endlich!

Jean. Will, sag' ich, denn wie ich an der Tur war, halt sie mich zurück und sagt: "Freund, noch ein Wort! Sie mussen mir noch eine Ge=

fälligkeit erweisen! Sie haben mich fristert, ich bin mit Ihnen, als einem Meglige-Friseur, zu-frieden, aber Sie mussen mich — und nun spipen Sie gefälligst allseits die hochansehnlichen Ohren — mussen mich — was glauben Sie wohl? (Pause) barbieren!

Mule (treten vor Erstaunen guruck), Barbieren?

Jean. Ja, ja, barbieren, staunen Sie nur! In allem Ernste, barbieren, barbieren, so wahr ich sebe!

Pfiffspin. Nicht möglich! Jean. Ich schwöre!

Schulmeister. Recht fann er haben, jest weiß

ich, woher sie die ungeheure Tiefe nimmt.

Jean. Ich überzeuge mich sogleich, daß es ihr Ernst ist, fahre ihr ein wenig an das Kinn, und wie ich das Spiel der Natur bewundert hatte, seife ich sie ein und barbiere sie nach Herzensluft.

Pfiffspin. Das ist das Allerneueste! Diese einzige Notiz kann mir um zehn Pranumeranten mehr schaffen, davon hat noch kein Blatt etwas gemeldet. (Notiert, indem er spricht.) "Merkwürdig ist es: die Künstlerin hat auch einen starken Bart."

Jean. Sie bittet mich nach geschehener Arbeit sogleich um Verschwiegenheit, den Bart betreffend, was ich ihr auch ehrlich zusagte und halten werde, wie Sie mich kennen, und läßt mich gehen. Ich habe nun an Sie, Verehrte, ebenfalls die gehorsamste Bitte, keinen Gebrauch davon zu machen. (Bittend.) Nichts erwähnen von dem Bart!

Pfiffspig. Mur in die Zeitung werd' ich's

setzen, das darf ich doch?

Jean. Druden laffen, das fonnen Sie, aber nur nicht weiter fagen, ich hatte taufend Berdruß.

Sperling (ichuttelt den Kopf). Mussi Jean, der Bart, der Bart scheint mir doch erlogen!

Rummelpuff. Warum? Beim Negiment haben wir eine Marketenderin gehabt, die taglich zweimal rasiert werden mußte, und die konnte doch

gar nicht singen.

Jean. Ich habe geschworen und lüge nie; doch wozu noch mehr Beteuerungen? Ich habe es ja gesagt. Adieu! Aber es bleibt alles unter uns, Sie wissen, ich plausch' nicht viel und wünsche, so sollen es andere auch machen. Ich habe so nur das Wenigste von dem mitgeteilt, was ich hatt' sagen können, wenn ich hätte lügen wollen. A revoir, in einer Stunde ist ganz Krähwinkel in Alarm! (Er hüpst fort, sießt jedoch ungeschieft an Rummelpuss, dem er die Unisorn weiß macht. Rummelpuss schreit auf und fährt sogleich an den Degen.)

Schulmeister. Um Gotteswillen, herr Edwie-

gersohn, was ist denn geschehen?

Rummelpuff (macht sich rein). Zum Teufel! Der Kerl hat mir was weiß machen wollen, ich morde ihn!

Pfiffspiz. Nicht doch! Wir haben nur den einzigen Friscur. Doch wenn Sie jemand morden wollen, wir haben zwei Kürschner, nehmen Sie da einen davon.

## Meunte Szene.

Rath den als Mann. Borige.

Rummelpuff. Idy bin doch begierig, ob sie so schon singt wie meine Braut.

Bäthchen (tritt vor, sie spricht im italienisch-deutschen Dialeft). Buon giorno, Ihr Herren!

Schulmeister. Ab, das ist der wällische herr Italiener, der die Künstlerin begleitet.

(Pfiffipig und Sperling ftecken fcnell ihre Schreibtafeln ein.)

Schulmeister. Guten Morgen, guten Morgen, Mussi Signor! Ru, wie haben Sie geschlafen? Freut uns, daß Sie schon aus den Federn sind; ich werde jest gleich zur Madame binauf gehen.

Rathchen. Du bleiben da, sie singen gerade ein Duetto mit deiner Figlia und studieren ihr die Arie ein: "Wenn mir dein Auge strahlet —".

Schulmeister. Das freut mich, das freut mich;

das war schon lange mein Wunsch. Pfiffspig. G'vatter, er sagt ja du?

Schulmeister. Das ist ja eine Ehre, wenn ein Ausländer einen duzt. (Zu Kächchen.) D möchte meine Tochter bald mit ihr singen: "Ich widme dir mein ganzes Leben!"

Batheben. Nur nicht verzagen, vielleicht fingt sie heute noch mehr: "Reich' mir die Hand, mein

Leben, fomm in mein Saus mit mir!"

Schulmeister. D, ich glüdlicher Bater!

Bäthchen. Aber nun bin ich gefommen aus einer ganz andern Ursachen. Ich soll sucken eine Poeta, der macken die Anschlagzetteln und der gleich besorgen die Druckerei.

Sperling und Pfiffipip (zugleich). Da konnte ich

mich gehorsamst empfehlen.

Bathchen. Wer sein Die Gerren?

Pfiffspin. Ich bin der Redakteur von der bescheiden gelesenen Seitschrift: "Der gestiefelte Postreiter".

Bathchen. Uh, if braufen feine Stiefel.

Sperling. Und ich bin der haus:, hof: und Tischpoet der Bewohner dieser Stadt, auch for:

respondierendes Mitglied mehrerer gelehrten Gefellschaften vor der Linie.

Bathchen. Ab, per Dio, das sein mir gerade

recht!

Sperling. Mein Name ift Sperling Edler

von Spak.

Bathchen. Schon recht, den such' ich. Allons, fommen, meine Gebieterin warten; aber fein ma= nierlich und machen recht viel Komplimente!

Sperling. D, bis auf die Erde!

Pfiffipit. Impertinent! Mich zu übergeben! Batheben. Andiamo, aber lassen vorher durch die Servitore melden und verlieben sich nicht etwa in meine Donna adorata.

Sperling. Berlieben? D bewahre, das werd' ich niemals wagen,

Rur ehren, preisen will ich sie, die Kunftlerin, Was sie von mir begehrt, das will ich leise fragen, Und wo sie kommandiert, dort schweb' ich eilig hin. Drum sorgen Sie sich nicht, ich komm' mit an-Dern Runften (mit Beziehung),

Die Liebe laff' ich den von hoheren Berdienften.

(Geht ab.)

Bathchen. Bene! Ei, der scheint mir eine ge-

schickte Poeta.

Schulmeister. D ja, das ift der Schiller un= ferer Stadt, oder mit den Italienern zu reden, der Shakespeare.

Pfiffspig. Ich muß nur geben, sonst verzehrt mid die Galle. Mid zu übergehen! Doch warte, der "gestiefelte Postreiter" wird dir's geben; nun mache ich Partei gegen die Catalani. (216.) Rummelpuff (1801z). Ich werde jetzt hinauf gehen zu der großen Künstlerin. Der Herr Ita-

liener fennen mich mahrscheinlich nicht, ich bin ein großes Tier in diesen Mauern.

Räthchen. Ich sehen schon. Rummelpuff. Was sehen Sie? Bäthchen. Una grand bestia!

Rummelpuff. Was geht den Herrn meine Weste an? Und da ich auch ein Freund von Kunstlerinnen bin, so werde ich ihr meinen Besuch machen.

Bathchen. Ich laffen feinen Soldaten zu mei:

ner Patronna.

Rummelpuff. Ha, ich werde wohl nicht lange fragen, Fähndrich Rummelpuff geht überall gerade zu, vor meinem Ansehen öffnen sich alle Türen.

Bathchen. Das seien möglich, aber gerade die

bleibt zu; ich lassen dich nicht geben.

Rummelpuff. Du? Pot Zeltstangen und Turkengeschwader, so durfte der Hauptmann nicht zu mir sagen.

Schulmeister. Musii Signor, laffen Gie ihn

geben, er ift etwas febr Bedeutendes.

Bathchen. Das ift mir gang gleich, bas!

Rummelpuff. herr Italiener, ich werde meinen Degen aus der Scheide tangen laffen.

Räthchen. Und ich werde dich tangen laffen.

Rummelpuff. Burschichen! Mur wegen der Kunftlerin schone ich dich.

Räthchen. Was? Burschen? Das sein so viel wie Furfante? Du geben mir eine Spihnamen? Per Dio! Cattivo! Ich pappen dir eine auf deine Haarzopf, daß du nicht mehr sollst sehen und nimmer sollst horen.

Rummelpuff. Was? Beleidigungen gegen einen helben meiner Art? heraus, mein Degen!

Seitdem du auf der Welt bift, fahft du fein Menschenblut, aber jest muß es sein. Anie nieder jum Gebet, Knabe, du mußt fterben!

Bathchen. Sterben? Io non voglio morire. Rekt kommt mir dein Degen, ich habe auch eine Spada! (Zieht aus dem Stock einen Degen.) Du nun mit mir kampfen, du mir geben Satiskazione oder du muffen morire! (Stampft mit dem Juge.) Noi vogliamo tirar di spada? Presto! Mann du sein ein Uomo di curaggio, fetten du mit mir oder ich spießen deinen Schadel wie die Ropfen von

einem Stiegelißen.
Schulmeister. Das ist eine saubere Bescherung! Der Kerl ist ein Fechtmeister, der reist wohl gar in der Welt herum, um die Leute tot

zu stechen.

Bathchen (hat fid) in Positur gestellt und einen Ausfall auf

Rummelpuff, Eteck' der Herr ein, ich kann nur deutsch fechten, auf die wällischen Stich' ver-

steh' ich mich nicht.

Bäthehen. Ha, du haben keine bravura, du fein bloß ein Streichenmacher. Ich dir schenken dein Leben, aber du mir nicht mehr widersprechen oder Kopf put weg! Kaput du, du muffen heideln gehen!

Rummelpuff. Was Kaput du, ich brauch' dem Herrn seinen Kaput nicht, ich habe Kaput zu Hause. Verfluchter Kerl!

Schulmeister (leife zu Rathchen). Ums himmels willen, verfohnen Sie sich doch mit ihm, Mussi Signor, es ift ja unser Stadtkommandant!

Bathchen. Go foll er fommandieren die Stadt,

aber nicht mich!

Schulmeister. Da haben Gie wieder recht.

Bathchen (stolz). Steck' ein beine spada, und damit du siehst, daß ich sein großmutig, so geh jest hinauf zu meiner Donna, du sein mir nicht gefährlich, du haben teine Schneid.

Rummelpuff (sieckt den Degen ein). Mare das Duellieren nur nicht verboten! Doch, wir sprechen uns noch! Verfluchter Salamimann! (216 ins Haus.)

Bathchen (lauft ihm nach). Nicht muchen!

Schulmeister (für sich). Das ist eine gute Geschichte, ich möchte auch hinein ins Haus, vielzleicht läßt er mich auch nicht gehen. (Laut.) Ich bitte gar untertänig, ich bin der Hausherr hier, darf ich nicht in meine Wohnung?

Rathehen. Ich glauben, du fein der Schulmeifter und Vater von der hubschen Tochter, der

Giovanna?

Schulmeister. Ja, ich bin ihr Vater, wie ich mir schmeichte.

Bathchen. Nun, so geh du hinein.

Schulmeister. Ich danke tausendmal! — Aber so sein die Ausländer: wenn sie sich einmal wo eingenistet haben, so spielen sie gleich den Herrn und werfen die Leute, die hinein gehören, hinaus.

Bathchen. Du nicht murmeln, du nicht brummen! Das sein meine Gewohnheiten: wo ich hinstomme, schlagen, schießen und stecken ich alles tot.

Schulmeister. Charmanter Mussi! Da haben

Sie immer eine fleine Unterhaltung.

Bäthchen. Jest zeigen du mir das haus vom Burgermeifter! Ich muß ihm machen im Namen meiner Donna mein Kompliment. Gehe ein Stückel mit mir und lassen dir erzählen. heute bin ich noch höflich; aber wenn ich noch länger

hier bleibe, werde ich grob, so grob, daß die ganze Stadt wünfchen, hatte Sie mich lieber nie gefehen. (Sangt sich in den Schulmeister ein, der ehrfurchtsvoll mit ihr in das haus des Burgermeisters schleicht.)

Schulmeister. So jung und schon so grob! Wann der alter wird, kann jeder Portier zu ihm in die Schule

gehen. (Beide ab.)

## Zehnte Szene.

Schulmeisters Wohnung. Im Vordergrunde wird ein Fortepiano aufgestellt. Frang und Frig als Bediente.

Franz. So, das Fortepiano stellt nur hieher.

Run geht wieder. (Trager ab.)

Friz. Man schwört, wenn man uns sieht, wir seien solche französische Windbeutel von Lakaien. Hätte ich doch nie geglaubt, daß die Theatergarderobe des Luftig so propre ist.

Srang. Ich hore immer raufpern und huften,

wer muß benn da fein?

Friz (geht an die Tur). Herr Sperling! Uh, er fommt, seine Aufwartung und wahrscheinlich die Anschlagzettel zu machen. Geschwind, jest, Berftellungskunst, komm' uns zu Hilfe! Der konnte uns leicht erkennen. (Man klopft.) Herein!

## Elfte Szene.

#### Sperling. Borige.

Sperling (friecht völlig zur Tur herein.) Frig. Was wunschen Sie, mein herr?

Sperling. Ich bin hodygnådigst hieher beschieden worden als Poet, Schriftsteller, Dichter, Broschurenschreiber u. s. w., die Anschlagzettel der verehrtesten aller Sangerinnen zu verfassen. Franz. Ah, herr Sperling! Des Schulmeisters Tochter hat Sie schon empfohlen. Belieben Sie nur, hier zu warten, bis unsere Gebieterin her= auskommt.

Srip. Belieben Sie aber, nicht sogleich zu sprechen, sie hat ofters ein paar Tone noch im Halse, die dursen ihr nun durchaus nicht abgeschreckt werden, sonst wird ihr Husten noch arger und sie kann am Ende gar nicht singen.

Sranz. Ich hore jest tommen.

## Zwölfte Szene.

Lustig. Vorige.

(Die Ture fliegt auf, Lustig als Frauenzimmer kommt mit einem Notenbuche, aber noch in neckischer Neglige und ein Saubchen auf, ohne Sperling zu bemerken, heraus. Er wankt zum Fortespiano hin und ruft:)

Henry!

Srin. Euer Gnaden!

Lustig. Man setze mir den Stuhl zurecht, man offne das Fortepiano, man lege mir meine Liedersfammlung auf das Pult. (Es geschieht.) Pierre!

Srang. Onabigfte Gebieterin!

Lustig. Man schließe dort das Fenster, damit fein Zug hereinkommt, man luste mir den Schleier und nun bringe man mir das Mälzlische Metronum, den Taktmesser und den Stimmhammer herbei. (Es geschieht.) Nuhe will ich jeht haben, ich darf nicht atmen hören, ich will meine Lieder durchgehen und meine Lieblingsterte rezitieren. Also kein Wort!

Sperling (leise an der Tur). Das wird gut werz den; nicht atmen soll man und ich habe den Dampf, ich muß alleweil pfnausen wie ein Bier-Jgel. Luftig (spielt auf dem Fortepiano, blattert im Notenbuche und singt). "Endlich bin ich angekommen."

Sperling (leise). Das seh' ich.

Luftig (fingt). "O, welche Luft gewährt das Neisen!" Sperling. Das glaub' ich, wenn man überall eine halbe Million mitnimmt.

Lustig (singt). "Wer hat mich je traurig gesehen?" Sperling. Ich könnt' auch lustig sein, wenn ich ihr Geld und sie meine Schulden hatte.

Lustig (singt). "D, das waren mir felige Tage!" Sperling. Ich hab's gehört: in Wien allein in der Nedoute siebzehntausend Gulden!

Luftig (fingt). "Ja, wo's mir gut geht, dort bleib'ich,

Und was mich g'freuen tut, das treib' ich."

Sperling (sich vergessend). So bin ich auch! Ubi bene, ibi patria! Wo man was zu essen hat, dort ist mein Vaterland!

Lustia (fieht sid um). Wer fpricht da?

Sperling (erschrickt). Adh, Eure wohltonende Herrlichkeit, sußstätende Künstlerin, hochharmonische Gebieterin, ich bitte tausendmal um Verzeihung — die Begeisterung über Ihren schönen Gesang hat mir Worte ausgepreßt, Worte der Bewunderung und des Erstaunens.

Luftig (ftolg). Wer find Gie?

Sperling. Sperling Edler von Spat ift mein Name; ich bin hiehergeschickt, Ihre Annoncen ergebenst zu verfassen.

Lustig (ploglich leutselig und freundlich). D, sind Sie mir tausendmal willkommen! (Streckt die Hand zum Kusse hin.) Baisez la main, mon cher! —

Sperling (hupft zu Lustig). D, ich Glücklicher!

(Rugt die Sand mit Inbrunft.)

Lustig. Henry!

Srin. Guer Gnaden!

Lustig. Bring' mir das beschriebene Blatt Papier aus meinem Kabinette. (Es geschieht.) Hier, teuerster Freund, ist ein Verzeichnis meiner Musikstücke, machen Sie eine Sauce darüber und entschuldigen Sie mich am Ende meines Anschlagzettels mit einem Katarrh.

Sperling. D, ich werde alles gleich nach Eurer füßflotenden Gerrlichkeit Befehl in Ordnung bringen.

Lustig (wohlgefällig). Charmant! Eh bien, bai-

sez la main encore une fois!

Sperling (tut's). Was reget und bewegt die holde Schwanenbruft? (Rüft die Hände begeistert in einemfort.)

Lustig. Nun fort, sußer Dichter! Die Zeit drangt, ich vertraue ganz auf Sie. (Ihn wegen seiner verliebten Zudringlichkeit vor den Bedienten warnend.) Je vous

prie, regardez les domestiques!

Sperling. Taki, taki! D Engel, o himmlisches Weib! Sobald ich Ihre Geschäfte verrichtet habe, fomme ich wieder. (Wirst Lusig einen Kuß zu.) Ich kann nicht weiter reden. D ihr neun Musen, ich glaube, sie liebt mich! D ich glücklicher Sterbelicher! Sie liebt mich, ha, sie liebt den süßen Dichter, vernimm es, Welt, vernimm es, du da oben über den Sternen! (Er läuft ab und stößt in der Begeisterung überall an.)

## Dreizehnte Szene.

Borige ohne Sperling.

(Frig und Frang fangen fürchterlich zu lachen an. Euftig fpringt auf, lauft ausgelaffen herum und lacht.)

Franz. Stille! Es kommt schon wieder jemand! (Lustig lauft geschwind and Fortepiano, tut, als wenn nichts vorgefallen ware, und sest sich.)

## Vierzehnte Szene.

Rummelpuff. Borige.

Lustig. Ah, der Herr Stadtkommandant! (Für sich.) Himmel, verleih mir nur jest deine Hilfe!

Rummelpuff. Votre Serviteur, Madame, vergeben Sie, daß ich fo geradezu hereintrete; aber ich komme aus zweifachen Grunden.

Luftig. Mit wem hab' ich die Chre? - Benrn,

einen Stuhl!

Rummelpuff. Bitte gehorsamst, ich sise nicht gern, Soldaten, wie Sie wissen, stehen bloß oder liegen, das heißt, wie man sich auszudrücken pflegt, sie stehen im Felde oder sie liegen im Quartier; vom Sizen ist bei uns nie die Nede. Ich bin der Fähndrich Nummelpuff, Oberster über acht Mann und Kommandant in Krahwinkel.

Lustig. Uh, Sie haben ja meinen Einzug angeführt; ich habe schon die Ehre, Sie zu kennen. Bediente, augenblicklich hinaus vor die Tür, mit einem so erhabenen Heros muß ich allein spre-

chen. (Frang und Fris ab.)

Rummelpuff (für sich). Das einzige Wort macht

fie gur großen Cangerin.

Lustig (steht auf und geht auf ihn zu). Nummelpuff heißen Sie, Fähndrich Nummelpuff? Etwa gar der, von dem man erzählt, daß er den Dreißigjährigen Krieg mitgemacht habe? Und —

Rummelpuff. Ja, der namliche; ich habe auch

gegen die Turten gefochten.

Lustig. Und bei Noßbach waren Sie auch, wie ich erfuhr?

Rummelpuff. Ja, das war wieder ein andermal; die Bataille bei Noßbady hat von mir den

Namen erhalten, weil ich damals mit meinem Roß in einen Bady gefallen bin.

Luftig. D Gott, wie lange wollte ich diesen

Helden personlich kennen lernen! Rummelpuff. Ju viel Ehre und um so erfreulicher für mich, von Ihnen fo geschätt zu wer= den, als id, vorzüglich hieher komme, mich über Ihren Begleiter, einen jungen, naseweisen Italiener, der mich auf offenem Plate, gleich bier vor dem Saufe, niedrig beleidigte, zu beflagen.

Lustia. Comment!

Rummelpuff. Ja, ich weiß nicht, heißt er Komma oder Punktum; aber ein Semikolon hatte er mir gern mit feinem Degen ins Geficht ge= schrieben, wenn ich ihn nicht Durch meinen Mut ju Paaren getrieben, ihn zittern gemacht und ihm dann großmutig das Leben geschenft hatte.

Luftig (halb für fich). Berwunfchte Geschichte, daß mein Fernando diese Kühnheit begangen hat; eine halbe Million wollte id barum geben, wenn

mir das nicht geschehen mare.

Rummelpuff. Pot Morfer und Kanonen, wegen mir foll der junge Mensch nicht Ihr Berg verlieren!

Luftig. Mas reden Sie von meinem Bergen, er ist ja nicht mein Geliebter; er möchte wohl, aber ich kann an einem so jungen Menschen kein Wohlgefallen finden. Was hatte ich für Aussich= ten mit dem Springinsfeld? Mir mein Vermogen verprassen lassen? Dreiundzwanzig Millionen sind bald vertan!

Rummelpuff (fur fid, fahrt vor Erstaunen auf). Dreiundzwanzig Millionen! Simmel, Die Frau muß reich fein!

Lustig. Ja, wenn ein Mann tame, der Tapfer= feit und Beldenansehen vereinigte, ein Mann, dessen Leben Großtaten bezeichnen und der etwas getan hat, was der Rede wert ift, worüber die Nachwelt staunen muß, und wenn er auch in einem Winfel der Erde verborgen ware, nichts befaße als feinen Mut, ich wurde ihn augenblicklich jum Gatten wählen.

Rummelpuff. D, heldenmanner gibt's schon noch, z. B. ich bin gleich einer! Ich habe, ohne Ruhm zu melden, mehr getan, als irgend ein Extrablatt, eine Kriegsrelation oder eine Chronik beschreiben fann.

Lustia. D, ergablen Sie boch!

Rummelpuff. Einmal fagte Der General an einem heißen Sommertage: "Kinder, die Batterie auf der felfigen Unbobe tut uns großen Schaden, Ihr mußt hinauf, die Batterie fturmen; freilich feuert sie auf uns wie aus dem Sollenpfuhl, aber es muß fein!" Totenblaß waren alle Gefichter.

Lustig. Das Ihrige auch?

Rummelpuff. Nein, das blieb rot. - "Will feiner?" fchrie er, "find feine Freiwilligen da?" Grabesstille berrichte durch alle Reihen. Da trat ich allein hervor.

Luftia. Großer Gott!

Rummelpuff. "Ich allein," fagte ich, "Euer Erzellenz, ich allein nehme die Batterie."

Luftig. himmel, welche Ruhnheit! Rummelpuff. "Rummelpuff, es find fechzehn Kanonen," fagte Die Erzelleng. "Meinetwegen hundert!" antwortete ich, "für mein Vaterland ist mir nichts zu viel."

Luftig. Ad, ich sehe Sie schon fturgen.

Rummelpuff (in Fener). Noch nicht! Wie ein Rasender sprengte ich mit meinem Pferde aus der Reihe, drudte fo den Sturmhut ins Muge, feste die Sporen ein und sprengte gerade zwischen die vierte und funfte Schuflinie mitten hinein. Pum! fnallte es rechts, pum! links. Mein Pferd baumte fich; ich, mit dem Cabel in der Sand, nur vormarts.

Lustig. Ich sinke in die Erde.

Rummelpuff. Rody nicht! - "Burud!" fdyrien die Kunftstabler, "Tolltuhner, hier schießt man nicht mit Kirschenkernen." "Alles eins!" donnerte ich und ritt mit einem Hurra immer rascher gegen die felsigen Unhohen.

Luftig (mit affektierter Teilnahme). Ich, fehren Gie

boch um, Sie find gewiß verloren!

Rummelpuff. Noch nicht! - Schon war ich gang nabe, da fielen die Augeln dichter, doch fdlug fie mein Sarrafd mit unbefdreiblicher Geschwindigkeit wie Fliegen aus meiner Nahe. Pum, pum, pum! hieß es jetz — pum! Lustig. Gott, ich sterbe vor Angst! Rummelpust. Noch nicht! Pum, pum! In mein

Pferd binein, im Sattel waren fedzehn Kartat= schen; ich spornte wie ein Hollenhund und von rudwarts mit Blut und Staub bedectt, auf die Batterie hinauf, da fant mein Streithengft, ich berab und rif dem hintersten Kanonier die Lunte aus der hand, warf sie ins Pulverfaß und wir alle flogen in die Luft.

Lustia (finkt auf einen Stuh!). Gerechter Simmel,

meine Ahnung! Gie waren tot!

Rummelpuff. Roch nicht! Doch von Diesem Augenblicke wußte ich nichts mehr von mir. Erft in acht Tagen erwachte ich und blickte auf; da hatte mich die Sewalt des Pulvers eine halbe Meile hinter unsere Armee zur Bagage hinzetragen, die sechzehn Kanonen lagen mir im Arme.

Lustig. Schopfer, ich danke dir, mein Liebling ist gerettet. (Bewacht sich schnell.) Doch, was rede ich da? Wie wenig beachte ich weibliche Schamhaftigkeit und jungfräuliche Delikatesse. Jüngling, bemerke nicht den Anteil, den deine Gestalt und

dein Mut auf mich gemacht haben!

Rummelpuff (begeistert). Wie? Ich ware im Ernste so glücklich, schon jest Ihren Anteil zu verdienen? D, ich kann auch Schwärmer sein. (Tür sich.) Was kann der Mensch nicht alles für Millionen! (Laut.) Hab' ich ein Herz hier gerührt? Pot Granaten und kongrevische Naketen! Das wäre dann mein schönster Sieg! (Umarmt Lustig.)

Lustig (macht fich schüchtern los). Nicht body, wenn

jemand fame, wir find nicht allein.

Rummetpuff. Ein hisiger Liebhaber und ein feuriger Held fürchten den Teufel nicht. (Wird ungestüm.) Fortung, hilf mir!

Luftig. Ich, was tun Gie? Mein Berg pocht,

meine Pulfe beben, mein Bufen wallt.

Rummelpuff. Dein Busen? Wo hast du deinen Busen? Laß mich hinsinken auf diesen Busen und dir Liebe gestehen. Herrliches Weib, laß mich nur die se Schlacht nicht verlieren und ich bin glücklich; ach, ich bete dich an und will der Deinige sein. Weib, ich heirate dich!

(Ginft zu Luftige Fußen.)

## Funfzehnte Szene.

Borige. Sannchen bebt icheinbar bei biefem Unblid mit einem Schrei gurud.

Rummelpuff. Meine Braut, nu, das ift eine schone Bescherung!

Sannchen. Abscheulicher, treuloser Bosewicht!

Aber so maden Sie's, die Belden.

Lustig. Was ist das? Ist Ihr herz schon verschenkt? Welche grausame Erfahrung! Sie sind nicht mehr frei und tragen mir Ihre hand an? Sehr schmeichelhaft für mich, mir ein Geschenkanzubieten, über das Sie nicht mehr disponieren können.

Rummelpuff (verlegen). Bas wollen Sie hier, Mamsell?

Bannchen (ernft und bestimmt). Meinen Brautigam

zur Verlobung holen.

Rummelpuff. D, ich bitte Sie, Mamsell, tun Sie jest nicht ploglich so, als ob Ihnen an mir was gelegen ware. Gehen Sie zu Ihrem herze allerliebsten Monsieur Luftig, den Sie mir immer vorgezogen haben; zu diesem gehen Sie!

Sannchen. Der ift leider davon gegangen und

hat mich mehr getäuscht als Gie!

Rummelpuff. Meinen Sie? Ich aber sage Ihnen, er ift nicht davon gegangen; er ift hier; ich habe ihn in seiner Verkleidung erkannt.

Luftig (erschrickt). Was fagen Gie?

Sannchen (halblaut.) Gott, wir sind verloren! Rummelpuff. Ja, mir entgeht nichts. Er ist als Jude verkleidet ums haus geschlichen, der Papa und Sperling haben ihn aufgestöbert. Wissen Sie denn von nichts? Bannchen. Was sagen Sie?

Lustig (triumphierend, halb laut). Ein herrliches Misverständnis wahrscheinlich. Haunchen, sei klug und verrate dich nicht; Hannchen, Geistesgegen-wart! Steck' um!

Rummelpuff. Aber er soll jest ans Tageslicht kommen; hier haben Sie den Schlussel, holen Sie ihn selbst aus seinem Kerker!

Lustig (rasch und der Sache vorbeugend). Um Verzeihung, da tu' ich Einspruch. Wie ich merke, sind der Herr Fähndrich der bestimmte Bräutigam der Mamsell. Nein, wegen mir soll sie nicht den Mann verlieren, der so viele Tugenden besitzt! Wer weiß, was der andere für ein Vagabund ist!

Sannchen (winkt Lustig). Es ist wahr, den Willen meines Vaters muß ich doch befolgen. Ja, Florian, du hast um meine Hand angehalten, Florian,

du mußt der Meinige fein.

Lustig. Florian heißt er? Ha, weldy romantischer Name! Ich leugne es nicht, der Kampf in mir, ihn zu missen, ist groß. Ach, Florian, was hast du getan! Wie konntest du in meinem Herz zen eine Feuersbrunst entzünden, die du, lieber Florian, nicht löschen kannst?

Rummelpuff. Run komm' ich schon in die

Patsche.

Braut, komm an das klopfende Herz deiner Geliebten!

Lustig. Nein, Florian, zu mir komm noch einmal, weil ich dich durchaus missen muß, gib mir den Todesstreich, knicke in dem Lenz der Jugend mich, deine duftende Nose! Rummelpuff. Sapperment, bei Nogbady war

es heiß, doch hier ist es noch heißer! Lustig (zu Hannchen). Nur frisch, jetzt gilt's! Rummelpuff. Was soll ich tun? So lang ich auf der Welt bin, haben mir die Weiber nicht fo zugesett.

Beide (hastig). Entscheidung!

Rummelpuff. Meine Damen, nur einen Augenblick Geduld, der Feind will mir von zwei Seiten ins Zentrum dringen, ich muß schnell Kriegsrat halten. (Tritt vor.) Ich will furs erste Ihre Eigenschaften gegeneinander in die Dag= schale legen und sie genau miteinander abwiegen; dort, wo dann das Gewicht hinunter schwert, dort lege ich mein Berg hin und meine Sand. Die Wage werde id mir gleich madjen. (Breitet die Urme vor fich hin und formiert mit den hohlen Sanden zwei Wagichalen.) Bier Banndyen und hier fie, Die Auserlesene. hannchen Jugend, rote Wangen, feuriges Blut und mein Wort. — Sie Glanz, einschmeichelndes Wefen, herzensgute. (Balanciert.) Gang gleich! Doch, Hannchen eine Schulmeisterstochter, viel-leicht gar keine Tochter, eine Inländerin und arm — sie (begeistert) eine Ausländerin und dreiund: zwanzig Millionen! (Die eine Sand finkt ihm herunter, die andere fliegt boch binauf.) Sanndjen, mir ift leid, Du fliegst. (Rehrt sich rafd) zu Lustig.) Weib, Du bift mein, ja, nur fur bid neigte fich die Schale; dich, hanndhen, muß ich aufgeben, was auch dar-aus entsteht. Ich will nun zu deinem Bater bin und ihm felbst alles sagen. (Zu Lusig.) Wenn ich wieder komme, dann fuhre ich dich zum Altar; nein, zuerst in dein Konzert und dann gleich zur Trauung. (26.)

## Sechzehnte Szene.

Sannden. Buftig.

(Beide fpringen auf und fturgen fich lachend in die Urme.)

Lustig. Der himmel sei gepriesen, er ist in

der Falle, aber es hat Muhe gekostet.

Sannchen. Wenn er nur den Betrug nicht noch entdeckt! (Erschrickt.) Jeht wird er gewiß den Juden entlassen, den man für dich genommen hat.

Lustig. Immerhin, der Kerl ist froh, wenn er mit heiler haut davon kommt. Hore du, mit dem

Juden ift das ein prachtiger Bufall!

Sannchen. Wie mag das zusammenhangen? Lustig. Ganz einerlei. Noch einige Stunden in Dieser Maste, dann auf ewig dein treuer, lu=

stiger Lustig. (216.)

## Siebzehnte Szene.

Sannchen allein.

Sannchen. Ich atme wieder freier. Zu was boch die Liebe alles verleitet! Gott Amor, laß deine Verehrer nicht zu Schanden werden, damit wieder Frohsinn und Freude in meine Brust kommt! (26.)

#### Achtzehnte Szene.

Wohnung im Sause des Burgermeisteres. Albertine. Rath chen noch in Mannefleidern.

Albertine. D, wie danke ich Jhnen, es geht vortrefflich. Sie haben dem Bürgermeister furchtbare Dinge in den Kopf gesetzt. Er glaubt es wirklich, daß bei Hof nur von ihm gesprochen

wird und daß ber Minister ihn gern jum

Schwiegersohn haben modyte.

Käthchen (spricht nicht gebrochen deutsch). Möchte es mir gelingen, Sie in die Arme Ihres Geliebten zu führen, um Sie ewig glücklich zu wissen!

## Neunzehnte Szene.

Frang und Frig als Bediente, ichleichen herein.

Srin. Ist's erlaubt? Wir sigen auf Kohlen und brauchen jemand, der die Glut unserer Erwartungen abkühlt.

Bathchen. Borfichtig! Leife, leife! Man wird

gleich hier sein.

Sranz. Durfen wir Utem schopfen? Räthchen. Go viel Sie wollen.

Srig. Geht's gut oder follen wir unverrich:

teter Sadje nach Sause febren?

Albertine. Es wird über die Erwartung gelingen, hier hat uns der himmel einen Schutgeist gesen= Det. (Umarmt Rathchen.)

Räthchen. Nichts davon! Um Schlusse wollen wir sehen, was der Nede wert ift. Was macht

denn mein Bruder?

Srin. Die Festung ift schon gefallen; Rummel:

puff ift vor der Cangerin gefniet.

Bathchen. Gott sei Dank, nun will ich auch Mut fassen, das sind schon gute Uspekten. Run fort, meine Herren!

Srig. Schon wieder fort? Ach, geliebtes Kathchen, ohne einen Auß fann ich diesmal nicht

fcheiden.

Bathchen. Warum nicht gar! Damit hat's noch Zeit.

Sranz. Ja, ja, einen Ruß, wir find allein. Srig. Und wenn wir auch nicht allein waren, ich gehe wenigstens nicht von der Stelle, nur einen einzigen Kuß, es koste eher unser ganzes Gluck. Albertine. Der Burgermeister!

Bathchen. Da haben Gie es nun!

## Zwanzigste Szene.

Burgermeifter fommt fcnell. Borige.

Bäthchen (halblaut). Geschwind wieder ins Italienische überseten! (Die Unwesenden bemerken ihn fogleich. Laut zu Franz und Frig.) Geht, Enrico und Pietro, und fagen der Donna, ich fomme fo bald als moglich und holen zum Concerto. (Fris und und Frang bleiben an der Ture fteben und ichauen mit Gehn= fucht Albertine und Rathchen an.) Run; machen feine lange Aufenthalt! Ciascun attenda a fatti suoi! Bürgermeister (bemerkt es). Was Teufel! Die

Kerls schauen ja gang verliebt auf meine Braut ber.

Bäthchen. Non, non, Signor; ich weiß schon, was sie wollen

Sring (leife). Einen Ruß, Rathdyen, einen Ruß! Erfinnen Sie eine Ausrede, helfen Sie, fonft gebe ich nicht fort.

Barbchen. Warte, Tropfopf! (Laut.) In Italien ift das so der Gebrauch, daß, wenn die Domestiken zuerst in ein Saus eintreten, man ihnen zum Beiden, daß man ihnen traut, erlaubt, einen Buffel auf die Stirn oder den Mund geben zu durfen.

Sring (leise). Pråchtiges Mådel! Bäthchen (leise). D, ich werde dich schon bezahlen. (Baut.) Ich bitte also um Erlaubnis, daß darf hier der Pictro geben ein Bussel der Patrona.

Srang (leife). Taufend Dant!

Bathchen. Und ber Enrico -

Srin (leife). Dir -

Räthchen. Dem herrn Burgermeister.

Bürgermeister. Wann das so der Gebrauch ist, so wollen wir uns herablassen. Ländlich, sittlich. In Gottes Namen, komm' Er her, Freund, und kuss Er mich, wohin Er will!

Srip. Berdammt! (Tut's; Rathchen lacht.)

Bürgermeister. Jungfer Braut, werfen Sie sich einmal weg und erlauben Sie's auch! Geh' Er nur her und kusse Er die kunftige Burgermeisterin, Er soll auch einmal einen guten Tag haben.

Srang (fpringt bin, tut's mit allem Feuer).

Bürgermeister. Ei, das ist zuviel! Franz füßt sie schon wieder.)

Bürgermeister (lacht). Da sieht man den feurigen Italiener! Ru, mir recht, hab' ich wieder was gelernt. (Zu Fris.) Er ist schon nicht so feurig, er hat mich nur ein einziges Mal geküßt.

Srin (fpricht auch gebrochen). Ich nur fein entzucht bei meinen herrn, nur da fuffen mit Leib und Seel'. (Umarmt Rathchen heftig und fußt fie trog ihres

Straubens.)

Bürgermeister (verwundert). Das ist eine Lieb' von einem Bedienten! Er läßt seinen Herrn gar nicht aus; wenn ich das meinem Klaus befehlen möchte, er ging' mir eher aus dem Dienst, als er mich nur ein einziges Mal küßte.

Sranz. In Italien bezahlt man die Bedienten

mit Russe.

Bürgermeister. So? Da reis' ich hin; mein Rerl kostet mich alle Jahre sedzehn Gulden, da geb' ich doch lieber sechzehn Kusse her.

Barbchen. Ru ift's genug! Jest geht! Marsch fort, fonft maden mich bos!

Grin (gu Rathchen). Doch ermifcht! (Mit Frang ab.)

## Einundzwanzigste Szene.

Borige. Burgermeifter.

Bürgermeister. Das muffen brave Kerls fein. Doch, jest noch etwas mit Ihnen, herr von Fernando, ich dadite schon, Sie hatten fich entfernt.

ohne Abschied zu nehmen. Kärtichen. Ich sein nicht so unartig. Bürgermeister. Ich weiß es, Liebster. Nu, nu, was ich sagen wollte. Ach, ich habe wirklich ein fehr bedeutendes Unliegen an Sie. (Bu Albertine.) Liebe Jungfer Braut, wollen Sie uns wohl allein laffen?

Albertine. Gehr gern, obgleich mich die Beim= lichteiten nicht erfreuen tonnen. (Gieht Ratheben freudig an, als wenn fie bemerfen wollte, daß er ins Det lauft, und geht ab.)

## Zweiundzwanzigste Szene.

Burgermeifter, Rathden.

Bürgermeifter. Mir fcheint, Gie merft etwas. Freund, in Gottes Namen! Gie haben mir bei ber Tafel einen sonderbaren Floh ins Dhr gesett; ja, ja, Sie haben recht, es war von mir beim Minister die Rede. Richt umsonst hat er mich, als ich neulich in der Residenz war, gefragt: "Lieber, ftupider Mann, find Sie noch immer Witwer? Und wollen Sie von dem Gott hymnus gar nichts mehr wiffen ?" Seine Erzellenz geruhten, mir einen Beiratsantrag auf die Bunge zu legen. und ich Efel schluckte ihn binunter.

Räthchen. Ich fonnte mich vor Erstaunen gar nicht erholen; ich und meine Patronna kamen bloß, um bei der Hochzeit einer Ministerstochter gegenwärtig zu sein. Allen Nespett für Sie, per Dio! Aber eine solche Braut! Ich darf meiner Patronna gar nicht sagen, die ist capable und singen nicht.

Bürgermeister. Das ware entsetlich!

Räthchen. Ja, da darf man nicht viel machen, so kommt sie gar nicht ins Conzerto. Ihre Braut ift vielleicht gar nicht von angesehenen Eltern.

ist vielleicht gar nicht von angesehenen Eltern. Bürgermeister. Ach du lieber Himmel! Ihr Vater war nur bei der Lieferung; Geld hat er sich freilich gemacht wie Sand am Meer, aber die Ehre, die Ehre ist zum Teufel gegangen.

Räthchen. So, die Chre? Und Sie wollten sich doch in eine soldte Mesalliance einlassen?

Bürgermeister. Leider, leider! Daran aber waren Verbindungen mit dem Vater meiner Braut schuld. Ich muß es Ihnen nur gestehen, ich hatte auch die Hand mit im Spiele bei den Lieserungen. Gott sei Dank, wir haben die Leute in Kompagnie schön betrogen. Jum Beispiel wir haben Wein geliesert, der so sauer war, daß er den Soldaten die Löcher in den Strümpfen zusammengezogen hat, und Brot mit ganzen Alleen von Schimmel. Nehme ich das Mädchen nicht, dachte ich mir, so wird die Familie meiner Albertine sier mich herfallen und mich stürzen wollen; nun aber will ich einen Gewaltstreich aussühren, ich hab' schon alles überdacht. Sie reden mit dem Minister, Sie gelten alles bei ihm und schaffen mir Schutz und ich lasse das Mädchen fahren und suche am Hose mein Glück.

Bäthchen (schlau). Bene! Ich nehmen mich um Sie an — ich muß aber von Ihnen haben eine Schrift, worin Sie alles detaillieren, dem Minister freiwillig machen eine Descriptione von allem, was Sie haben auf dem Gewissen; ich übergebe dieses Seiner Erzellenz und ich garantiere, ich bringe alles in Ordnung.

Bürgermeister. Ein Stein rollt von meinem Herzen; ich sag' Ihnen, so oft mir die Geschichte eingefallen ist, hat mein Ansehen gewackelt. Doch jest soll es noch fester sich begründen. Ich heirate die Ministerstochter, und wenn ihr Vater stirbt, werde ich vielleicht selbst Minister, und das alles durch Ihre gütige Protestion.

Bathchen. Ich fann alles bei hofe; lassen Sie mich nur geben. Geschwind schreiben Sie die Schrift, entsagen aber vor allem der Albertine. Das muß ich dem Minister zuerst schriftlich bringen.

Bürgermeister. Alles, alles! Sie sollen mir diftieren, wie Sie's wollen, und ich schreib's wortzlich nach.

Käthchen. Andiamo! Sie werden der Stunde gedenken, wo Sie mich haben kennen lernen. Ich mache mit Ihnen ein Meisterstucken. D, dazu geshören große Talente, die Menschen zu vereinigen, die zusammengehören, und die Feinde zu versöhnen. Wenn ich habe die Schriften, dann komme ich mit Ihnen zum Conzerto, dann nach hofe. Vittoria! Al fine si canta la gloria!

Bürgermeister (freudig). Schon, schon! Aber

was heißt das?

Bathchen. Das heißt: Enden gut, alles gut! Bürgermeister. Ja, ja, so soll es heißen: Finula cantula glorula! (Beide ab.)

## Dreiundzwanzigste Szene.

Straße.

Schulmeifter. Rummelpuft.

Schulmeister. Herr Schwiegersohn, diese Schande für mein Saus —

Rummelpuff. Ja, mir ift leid, aber ich heirate die Sangerin.

## Vierundzwanzigste Szene.

Borige. Sperling.

Sperling. Servus, servus, meine herren! hier hab' ich die Annoncen.

Schulmeister. Lesen Sie, lesen Sie.

Sperling. Ich bitte um geneigtes Gehör. (Liest.) "Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung und bestonderer Lizenz Seiner Herrlichkeit des Herrn Bürgermeisters, auch Oberältesten von Arähwinkel, wird die durchreisende Fremde, allererste Sängerin von ganz Europa, die große, berühmte Madame Catalani heute ein großes musikalischeklamatarischeplastisches, theatralischedramatischemimisches, melodischeniöses, langweiliges Aunste, Stimme, Tone und Gesangskonzert zu geben die untertänigste Ehre haben."

Rummelpuff. Kurz und gut!

Sperling (liest). "Den Anfang macht eine Ouverture aus B-Moll aus der unkorrigierten Oper des Herrn Sperling, Musik von Herrn Kapellmeister Taub, betitelt: "Wie geht's, wie befinden Sie sich? — Ich dank' Ihnen, es muß gleich gut sein." Hierauf folgen Violin-Variationen über das

Thema: "Es ist alles eins, ob man Geld hat oder keins," vorgetragen von Herrn Gansleber, Schulmeister in Krähwinkel, welche aber so kunstelich variiert werden, daß jedermann am Schlusse bemerken wird, daß es doch nicht ist alles eins, ob man Geld hat oder keins."

Rummelpuff. Darauf freu' ich mich. Ha, ich werde schon applaudieren.

Schulmeister (verneigt sich). Zu viel Gnade! Run weiter!

Sperling (lies). "Nun wird die neuangekommene Künstlerin etwas singen — was, das weiß sie jedoch selbst noch nicht — und womit sie nicht allein das Publikum, sondern auch sich selbst zu überraschen gedenkt." —

Sperling (liest). "Nr. 5, große, neue italienische Bravour-Arie aus der Oper: »Il spazzo camino«, zu deutsch: "Der Nauchsangkehrer oder Bin ich nicht ein schöner Kohlbauernbub, da schaut's her! Nr. 6, wird der Nachtwächter auf eine ganz neue Art das vaterländische Lied singen: "Alle meine Herren und Frauen, laßt euch sagen, der Hammer hat an der Glocke neune geschlagen, damit man weiß, wann das Konzert zu Ende geht, und niemand beim Fortgehen auf die Uhr schauen dars. Der Nachtwächter wird dabei in Ermangelung einer Mimik Gesichter schneiden. Eintrittspreise werden nicht bestimmt, da der Bürgermeister schon repartieren wird. Für den ersten Platzgibt man übrigens, was man im Sack hat, Kunststeunde sind gratis, bringen jedoch einen Metzen Erdäpsel mit."

Rummelpuff. Das ist billig, so hat man doch gleich etwas zu schmausen.

# Fünfundzwanzigste Szene.

Pfifffpig fehr eilig. Borige.

Pfiffsig. Nu, Sie madzen es gut allerseits, das Konzert hat schon lange angefangen, die Sangerin wartet auf den Herrn Schulmeister zum Aufführen und Dirigieren ihrer Gesangstücke und Sie lesen noch den dalkigten Anschlagzettel.

Sperling. Dalfigt? Berr, menagieren Sie fich,

ich hab' ihn gemacht!

Rummelpuff. Im Ernft, idon begonnen? Wie

ist das möglich? (Man hort stimmen.)

Sperling. Richtig, sie stimmen schon. Schulmeister. Da muß ich fort. (216.)

Pfiffspiz. Lassen Sie sich Seit, meine Herren, zu dem Schmaren kommen wir immer noch zurecht.

Rummelpuff. Was?

Pfiffspiz. Ich werde weiter nicht schimpfen! Ein Ungluck ist schoon geschen, die Baßgeige ist umgefallen und hat sich den Hals gebrochen.

Rummelpuff. Den Teufel, herr, Sie werden

nicht schimpfen oder ich schlage Sie tot!

Pfiffspiß. Ist wahr, Sie sind ja der Geseierten Brautigam. (Lacht.) Die ganze Stadt meint, Sie werden eine Bafarie singen. (Ab.)

Rummelpuff (ruft ihm nach). Mir Spott? herr,

ich zerknicke Gie wie Seidenpapier.

Sperling. Geben wir, wir fommen sonst zu spat. Lassen Sie ihn reden, Herr Fahndrich, argern Sie sich nicht über die schwarze Scele! Wir applaudieren, und sollte es auf seinem Buckel sein.

Rummetpuff. Idy fdylag' ihm das Kreuzbein ein. Sa, mir foll feiner trauen, bei Rogbach hab'

ich auch einen ähnlichen Kerl ermordet, der war aber früher schon tot gewesen. (Erzählend mit Spersling ab.)

## Sechsundzwanzigste Szene.

Rathaussaal in Arahwinkel, als Konzertsaal zugerichtet. Die Akademie hat bereits begonnen. Alle Kleinstädter sind zugegen. Gleich, wie aufgezogen wird, trägt sich der Friseur eine Bank an das Profzenium, um darauf zu stehen und dem Konzert durch seinen Applaus besser zu imponieren. Soeben tritt der Schulmeister ein, verneigt sich dreimal und spielt seine Variationen. Man applaudiert wütend. Gegen das Ente treten auch Rumelpuff, Sperling und Pfiffpischen. Pause fodann beginnt der

Bürgermeister. Nr. 3, bravo! Das war also das berühmte Lied: ob wir Geld haben oder keins, das sei alles eins? — Das Lied ist gut, aber ich werde es verbieten. Denn wenn wir wieder Steuern einfordern, sind die edlen Bürger im stande und singen uns: "Es ist alles eins, ob man Geld hat oder keins." — Nun wird die Künstlerin erscheinen. Wir wollen uns doch ein bischen auseinander setzen; so kann ich die Sachen besserührenen. Noch eins: wenn sie heraustritt, schickt ihr nur gleich einen Hagel von Applaus entgegen. Lasse sie nicht zu Wort kommen, zuerst höre sie uns, dann wir sie. Apropos, Signor Fernando! (zu Käthchen.) Sie singen nicht, Sie spielen nicht?

Bathchen. Rein, ich singen gar nit, ich nehmen

bloß der Geld.

Bürgermeister. Charmant! Das ist auch be-

Friseur. Rummelpuff, Sperling, Ruhe! Stille! Sie kommt! Applaudieren! Applaudieren!

## Siebenundzwanzigste Szene.

Der Schulmeifter führt Euftig als Frauenzimmer heraus. Allgemeiner Applaus. Luftig verneigt fich anfiandig und treundlich.

Sperling. Rummelpuff. Bravo, bravo!
(Eustig ist indessen bescheiden stehen geblieben und hat bloß geslächelt. Er muß als Madame Catalani gerade so angezogen sein, wie sie es bei ihren Konzerten war. hier wurde eine plumpe Rarikatur am unrechten Plage sein. Je schöner hier Lustig gestelet ist, desto besser ist die Wirkung.)

Schulmeister. Ruhe jest, ich gebe das Zeichen! (Das Orchester beginnt. Lustig singt Variationen, die nach jedem schieflichen Moment lebhaft applaudiert werden. Als die Variationen zu Ende find, schleicht sich)

## Achtundzwanzigste Szene.

Der Ju de herein; er gueft allenthalben herum, macht große Augen, als er Luftig fieht, endlich fpricht er:

Jude. Mit Verlaub zu reden, wo ist der herr Burgermeister?

Blaus (dem Juden nach). Buruck, Mauschel!

Rummelpuff. Was tausend! Der Lustig hier? Ich befahl doch, ihn zwar zu befreien, aber nicht hieher zu lassen.

Blaus. Ja, er ist mir aber davon gelaufen, er hat immer geschrien, er sei nicht Lustig, und von Unzecht lärmt er in einemfort. Er will zum Herrn Bürgermeister, um zu klagen.

Bürgermeister. Was foll das sein? Wo hat man je beim Konzert der Catalani für etwas anderes

Sinn gehabt als fur fie?

Jude. Euer G'strengen verzeihen, was Catalani? Das ist nicht die Catalani und Genugtuung muß ich haben, daß ich unschuldig bin eingesperrt wor: den. (Alles in Bewegung.) Schulmeister. Herr Burgermeister, dieser Jude ist der Schauspieler Lustig; er will uns nur tau-schen. Er will in der Verkleidung Aufschen machen, aber es soll ihm nicht gelingen.

Lustig. Was ist das?

Rummelpuff. Madame Catalani, verzeihen Sie, daß Sie gestört wurden. Eh' ich noch das Glück hatte, Sie kennen zu lernen, hatte ich mit einem Nebenbuhler eine Wette gemacht. Er kommt nun, als Jude maskiert, hieher, glaubt, die Wette zu gewinnen, (lachend) und meint, er wolle uns alle täuschen.

Lustig. Wer will tauschen?

Rummelpuff. Nun, der saubere Luftig.

Lustig. So? (Lacht und spricht ploblich im tiesen Baß.) Da bitt' ich um Verzeihung, Lustig will und glaubt nicht nur zu täuschen, er hat schon getäuscht. Es ist ihm schon gelungen, Aufsehen zu machen. Sagen Sie selbst, meine Herren und Damen, wer hat je in Krähwinkel mehr Sensation gemacht als ich? (Nimmt die Frisur ab.)

Alle (springen voll Erstaunen zuruch). Was ift das? Rummelpuff. Pot Karabiner und Kuraß, bin

ich aufs Haupt geschlagen! Was ist das?

Schulmeister (farrt Lustig ins Gesicht). Sat bier ber

Teufel sein Spiel? Was seh' ich?

Lustig. Die gewonnene Wette, den Brautigam Ihrer Tochter — Herr Schulmeister — den Nivalen, Herr Stadtkommandant, vor dem Sie sich niederknien mußten.

(Pfifffpig macht einen langen Sals und es dammert Freude auf feinem Gefichte. Rummelpuff halt fich ben Sut vor das Geficht.)

Jean. Jest weiß ich's, warum ich sie hab' barbieren muffen. Lustig. Wo ist denn mein Hanndyen? Geh her, wir wenden uns an den Herrn Bürgermeister. (Geht mit Hammden zu ihm.) Euer Herrlichkeit, lassen Sie Gnade für Necht ergehen; ich bin völlig geheht worden, Sie mit zu täuschen; das höchste Aussehen in Krähwinkel zu erregen, um mir dieses brave Mådel zu verdienen, ward mir aufgegeben: verzeihen Sie mir, so wie mir die wahre Catalani verzeihen möge, daß ich durch die Benühung ihres Namens glücklich wurde.

Bürgermeister. Ich komme gar nicht zu mir vor Erstaunen. Also doch! Ha, welch ein Frevel! Nein, hier wird nichts verziehen! Wache herein!

Rummelpuff. Alle acht Mann!

Bäthchen (tritt an die andere Seite des Bürgermeisters). Geben Sie gutwillig Pardon! Ich habe hier Schrifzten, der Minister —

Bürgermeister. Berdammt! Auch hier Tau-

fdung? Wer find denn aber Gie?

Bathchen. Ich bin ein Frauenzimmer.

Bürgermeister. Ein Frauenzimmer? Jest ist der ein Frauenzimmer!

Luftig. Ja, Berr Burgermeifter, Diefer Berr ift

meine Schwester!

Bürgermeister. D Schande und Spektakel, o Jrvtum auf allen Ecken! Ein Frauenzimmer? Meine Braut hab' ich jest auch verscherzt! In Gottes Namen, aber wie heißen Sie?

Bäthchen. Ich heiße Rathden Gutsmuth und habe mir es einfallen lassen, ein bischen Komodie

zu spielen.

Bürgermeister (sür sich). Was mach' ich denn, daß ich nicht prostituiert werde? Weiß schon. (Laut.) Kinder, es freut mich, daß es so gekommen ist; ich

muß es nur offenherzig gestehen, ich habe von allem gewußt und hab' nur den Spaß zugelassen, weil ich ihn für unschädlich hielt. Gebt euch die Hände, die falsche Catalani hat ihre Sache gut gemacht, sie lebe, (reißt Räthchen die Papiere aus der Hand) aber dann soll sie sich zum Teufel trollen, wie ich mich jest trolle. (Wütend ab.)

Srip. Kathchen, du bist mein und alles übrige sei verziehen und vergessen! Toll soll es in Krahwinkel zugehen, wir wollen alle eine Hochzeit halten, die sechs Wochen dauern soll, und alle hier sollen

unsere Gaste fein.

Schulmeister (reißt dem Rummelpuff den hut vom Ge=

sicht). Tanzen wir mit?

Rummelpuff. Bei Noßbach wurde ich auch einmal vom Feinde überrumpelt, doch das war nur Kinderspiel gegen dies. Ich gehe jest und hole meine Mannschaft und lasse alles arretieren. (Will sort.)

Lustig (läuft ihm nach). Salt! Ich habe die Wette

gewonnen, ich bitte um die alte Hausader!

Rummelpuff. Geh' Er jum Teufel! (216.)

Sperling (lauft beschamt nach und spricht bohmisch). Dobre noce!

Schulmeister. Der Lustig ist doch ein ganzer Kerl! Ja, er soll's Mådel haben, er hat die Wette

gewonnen!

Lustig. Bravo! Jest ist's redyt, auf das hab' ich noch gewartet. Hanndyen, jest freut's mich, daß ich um dich so viel gewagt habe. Wer wagt, gewinnt!

Schlußchor.

Bolksmelodie mit dem Jodler,



# Die schlimme Lisel

Lustspiel in einem Akt

#### Personen:

Runzelmann, ein reicher Kaufmann. Elifabeth, seine Schwester. Christoph, sein Bedienter. Wirt, ein Landfrämer. Babette, seine Tochter. Rauterl, ein Juwelier. Winter, Regimentsfeldscher. Sechs Musikanten.

Das Stud fpielt in Wien.

#### Erste Szene.

(Ein großes Bimmer bei Rungelmann.)

Christoph (tritt mit einem langen Besen herein, die Spinnweben wegzubringen, singt vor sich hin, indem er auch zu Zeiten den Boden wichst). Juheißa! Jest krieg'n wir ein' Frau bald ins Haus, Drum heißt es, recht wichsen und fegen, Das Wilde muß heute noch alles hinaus, Die Neinlichseit bringet nur Segen. Drum puß'ich den Boden, mach' d' Spinnweben rein Und ruse: Herr Brautigam, immer herein!

# Zweite Szene.

Elifabeth. Christoph.

Elisabeth (fingig). Nun, was schreit der Narr schon wieder und in aller Frühe?

Christoph. Schreien? Bitt' um Bergebung,

dieses war sehr schon gesungen.

Elisabeth. Ich brauch' fein' Krabengesang nicht

am fruhen Morgen.

Christoph. Die Arbeit geht aber leichter von statten, wenn man singen tut. Wie s' die Ferdinandbrucken in der Leopoldstadt 'baut haben, so hat die Maschin', wo einer die Arbeiter mit einem Pfeiserl ermuntert hat, um zehn Pflock' täglich mehr eingeschlagen als die anderen Maschinen.

Blisabeth. Er ist keine Maschine, und kurz und gut, ich brauche kein Pfeifen und Singen im Haus, außer ich wollte mit meiner Silberstimme ein Lied anstimmen.

Christoph (lacht für sich). Das mußt' was Sau-

beres fein!

Elisabeth. Was sagt Er, der Einfaltspinsel? Christoph. Idy sag', Sie haben alle Anlagen zu einer großen Sangerin. (Lacht.)

Blisabeth. Run, id) mein's! Und nun mert'

Er fich's: tein Wort mehr fingen! (Geht.)

Christoph (ift faum allein, fingt er). "Mußt's mir

nichts in übel aufnehmen."

Elisabeth (fehrt um). Schon wieder? Aus dem Dienst kommt Er mit seinem verwetterten Gesang.

Christoph (singt). "Bon Wurmfer ein Husar."

Blisabeth. D, treib' Er seine Spigbübereien nur fort! Mein Bruder kommt heut' noch zurud und da will ich Ihn anschwärzen, daß Er mit Schimpf und Schande aus dem Hause kommen soll. (216.)

Christoph (singt ihr nach). "Ich tu' mich nicht grämen, ich harb' mich nicht ab." — Haha! Jurn' dich nur, Beißzangen! Ich weiß's besser, wie ich mit dem Herrn steh'.

(Man hort ein Posthorn.)

# Dritte Szene.

Rungelmann, von außen.

Aunzelmann. Christoph! Christoph! Abpaden! Auftragen! Jum Wagen schaun, ein Frühstud bringen! Christoph! Christoph! Wo stedt der Schlingel?

Chriftoph. Ich fomm' fcon. (Will ihm entgegen; wie er die Eur aufmacht, ftoft er auf feinen herrn; hinter ihm geht Winter.)

#### Vierte Szene.

Rungelmann Winter. Chriftoph.

Rungelmann. Run, Safenfuß, haft du nicht gehört, daß ich da bin? Tausend Millionen, Schlingel! Rein, nein, ich will nicht bos fein, der himmel bewahr' mich vor jedem Born. Aber jur Tur 'naus, g'fdwind! Marsch, abpacken, auftragen, jum Wagen schauen, dem Postillon fein Trinkgeld geben, d' Guß aufheben, fort von hier oder ich nehm' einen Stock und mady' bir Fuß'. Doch nein, nein, ich will nicht bos fein, ber himmel bewahr' mich vor jedem Born!

Christoph. O mein lieber Herr, weil S' nur wieder da sind! (Ab.)

Runzelmann (grollt immer). D Wied'hopf, ich brauch' bein Kompliment nicht. (In einem weichen Ton zu Winter.) Nehmen Sie's nicht übel, daß ich da so larm', aber bin ich mit meinen Leuten nicht streng, so ziehen s' mir d' Haut über d' Ohren. Nun, ziehen Sie Ihren überrock aus, machen Sie sich's bequem, ein gutes Frühstück wird gleich da sein. Sie, ein echtes Weinerl, ein bisserl ein Karz bonadl, ich halt's gern mit einem Gabelfruhftuck, wenn ich von der Reif' fomm'. Seda! Wo ift meine Schwester, wo ist die Rochin? Kreug ficerment! Ist das wieder eine Bedienung in einem Haus? Ich reiß' die Glocken ab! (Schellt ungestüm.) Hallo! Hallo herauf! Ich riegle euch allen die Ohren.

#### Fünfte Szene.

Chriftoph atemlos mit dem Fruhftuck. Borige. Mehrere Dienstleute. Gie fliegen bei allen Turen herein.

Runzelmann (noch immer wild). Sa, da fein f' auf einmal. (Gemäßigter.) Run, 's ift gut, bas Frühstück hab' ich nur haben wollen. (Sanz gut.) Geht's nur wieder, erschreckt's nicht, es ist nichts. Und meiner Schwester einen sehr schönen guten Morgen. Sagt's ihr, von der Neis' bin ich zurückgekommen, wohlbehalten, gut genährt, und ein' charmanten Mann hab' ich mitgebracht, ein' Doktor, der ihre Krämpf' kurieren soll. Nicht wahr?

(Die Dienstleute geben bin und fuffen ihm die Sand.)

Runzelmann. Was ist denn das wieder? Einem Bürgersmann d' Hand kussen, wo habt's denn das wieder g'lernt? Marsch, Narren, soll ich mich zu Tod schämen vor fremden Leuten, als wenn ich so ein hochmutiger Kerl war'! (Grott.) Geht's mir aus den Augen oder ich werf' euch was nach! — Nun, nun, ich will nicht bos sein, geht's nur, aber tut's mir das nimmer, das sag' ich euch!

(Chriftoph hat indes alles hergerichtet; die anderen Dienftleute ab.)

# Sechste Szene.

Rungelmann. Winter. Chriftoph.

Runzelmann. Nur ein bissert ein Weinl und ein Fleischerl dazu. Bedienen S' Ihnen. Ha, das schmeckt! Schau'n S', so sollen Sie's alle Tage bei mir im Haus haben. Auf Essen und Trinken halt' ich was. Und da Sie Wien nun zu Ihrem Sitzerwählen durften, haben Sie in meinem Haus Kost, Quartier, Licht, Holz, Wasch', Bedienung, ja Luft, Erde, Feuer und Wasser, alles umsonst! Sie, das ist eine Hauptrubrik, alle vier Elemente geb' ich Ihnen und meinem Hausarzt lebenslänglich jährzlich fünshundert Gulden.

Winter. herr, bas ift gu viel!

Runzelmann. Was zu viel? Sie haben mir das Leben gerettet. Alle Arzte hatten mich in jener bosen Krantheit vor drei Jahren aufgegeben, da schickt Sie unser Herrgott an mein Krantenbett; Sie reißen mich heraus und nicht einmal g'sund, nein, g'sünder bin ich, als ich mein Leben war. Und das, was ich für Sie tun will, ist zu viel? So kann nur ein kurzsichtiger, undankbarer Menschreden, ein unüberlegter Obenaus und Nirgendsan kann so reden. — Ho, ho! Das mach' ich nicht übel, ich zank' Sie aus — nein, nein, nur nicht bos sein und trinken S' drauf. Und bleiben S' bei mir, bis wir einmal alle zwei nicht mehr sein. (Er stößt mit Winter an; beibe trinken.)

Christoph (nimmt auch ein Glas und schleicht gegen Winter hin). Sie vergeben schon, daß ich auch die Gelegenheit ergreif' und auf Ihre Gesundheit trint'. Mich freut es, einen so rechtschaffenen Mann kennen zu lernen, um den mein Herr schon so lang g'seufzt hat und der endlich doch in unser Haus kommt. Bitt' anzufassen!

(Winter fieht ihn lachelnd an.)

Runzelmann. Ei, was ift denn das? J, du vertrackter Kerl! Kecker Bursch,' ich werf' dich ja zum Fenster hinaus! Ein Bedienter, und will da mit uns Vivat trinken! (Springt auf ihn hin.) Nühr' dich nicht, damit ich dich umbringen kann. (Bessunt sich.) Doch, aufrichtig g'sagt, es ist erst so übel nicht von ihm! Haha, jest g'fällt mir das erst! (Zu Winter.) Nicht wahr, es ist doch nicht so übel? (Zum Bedienten.) Hast recht, trink du nur auf dieses wackern Mannes Gesundheit, ja, der Herr soll leben! Geh her, ich stoße selber mit dir an. (Sie trinken, Christoph schenkt sich geschwind noch einmal ein und trinkt wieder.)

Runzelmann. Jest aber pack' dich 'naus vor die Tur. Geh zu meinem Nachbar 'nüber, weißt, der Juwelier foll g'schwind 'rüber kommen, ich hab' viel mit ihm zu reden.

Christoph. Mit Freuden! (Macht einen Sprung und

eilt gur Tur binaus.)

#### Siebente Szene.

Rungelmann. Winter.

(Gie ftehen vom Fruhftud auf.)

Runzelmann. Hören Sie, so traurig durfen Sie mir nicht sein. Weiß schon Ihren Rummer, hab' nur vor dem Bedienten nicht reden wollen. Wie ich geheiratet hab', kommen auch Sie zur Hochzeit. Nun, so eine Privatanstellung kann der Sache doch Nachdruck geben. Sie sagen mir den Namen Ihres kunftigen Schwiegervaters, ich schreib' selbst an ihn, und wenn er noch so ein geldedurstiger Ding ist, ich bring' ihn schon zurecht.

Winter. Ich, das vermögen Sie nicht, dazu gehörte viel Geld, seine Einwilligung zu erhalten. Leider hab' ich auf einem anderen Wege an mein

Biel zu fommen getrachtet. Leider, daß -

# Alchte Szene.

Christoph. Borige.

Christoph (poltert herein). Der Herr Juwelier Nauterl ist schon draußen.

Runzelmann (schon wieder zornig). Was poltert denn der Dummrian so herein? Geb' Ihm gleich eine Ohrfeige. (Sut.) Ist er da, mein Freund, nun so laß ihn berein. Mannerl, Sie wollen mir was

entdecken, aber wir werden soeben unterbrochen. Wissen Sie was, schauen Sie indes ihr Logement an; wenn mein Juwelier fort ist, heraus mit dem Geheimnis! Indes kommt auch meine Braut an und da bin ich in der besten Stimmung. (Zu Christoph.) Run, wo ist denn der Herr Nauterl? Kerl, dir reiß' ich noch den Kopf ab. (Macht selbst die Tür auf.) Herr Nauterl, nur hercin! Du, Christoph, führst Herrn Winter in das gelbe Zimmer im zweiten Stock. (Winter geht links mit schwermütiger Wiene mit Christoph ab.) Schwermutiger Miene mit Chriftoph ab.)

#### Meunte Szene.

Rauterl. Rungelmann.

(Rauterl tritt a tempo bei der Mitteltur berein.)

Rauterl. Gehorsamer Diener, mein bester Freund — nun, eine glückliche Ankunft und freudenreichen Eingang ins neurenovierte Quartier, das wünsch' ich. Hab' schon gehört, während Ihrer Abwesenheit ist alles bestens hergerichtet worden. Sapperment, von schönen Möbeln hab' ich gehört und sogar Tapeten. Necht, recht, können S' tun, können S' tun, nur zu so!

Runzelmann. Ja, wann S' auch wüßten, warum, Freund! Meinetwegen geschieht das auf Ehr' nicht, auch nicht wegen meiner zanksüchzigen Schwester— ich hab' was anders im Sinn.

Rauterl. Was anders? Ich bitt' Ihnen! — Rungelmann. Ady, mein befter Gilvefter, es

druckt mir beinahe das Herz ab.

Rauterl. Das Herz ab? Nur zu so!

Runzelmann. Ich habe — ich habe — Teurel,
was genier' ich mich denn — doch nein, ich will

nicht über mich bos sein, ich mach' ja kein' schlech: ten Streich. Ich will heiraten, ja, heiraten! — Verwettertes Wort, jest ist's heraus!

Rauterl. Sie und heiraten? Da erlauben &' schon, daß ich mich niederset, sonft kommt mir

das in d' Füß'.

Aunzelmann. Genieren S' Ihnen nicht! Mir geht's fast auch so. Aber ich hab' mir's überlegt, es muß einmal so sein. Ich bin freilich ein fünfundfünfzigsähriger Junggesell und man sagt, ein Mann in meinem Alter soll's Mariagen sein lassen.

Rauterl. Nun wissen S', das macht just nichts. Die Heirat bringt manches auf gleich. Ich selbst, wie ich da bin, hab' auch einen Fünfziger: aber wer ist denn die Braut? Das ist die Hauptsach'.

Hat fie Geld?

Runzelmann. Geld? D mein Freund, mehr als Geld! Ein Gesicht, weiß und rot, ein Aug', blau und rein, ein Haar, braun und fein, einen Wuchs, rank und schlank — und ein Herz — Millionen sind ein Bettelgeld dagegen.

Rauterl. Sonft nichts?

Rungelmann. Ich bin reich, ich brauch' fonft nichts.

Rauterl. Da erlauben &' wieder, daß ich aufsteh', benn soldhe Sachen fann ich wieder figen:

der nicht ertragen.

Runzelmann. Die heutige Welt red't akkurat wie Sie. Aber desto rarer die Chen werden, desto mehr Schuldigkeit ist's für die honetten Junggesellen, daß sie dazu schauen. Was meinen Sie also?

Rautert. Liebster Freund, ich fenn' mich noch nicht recht aus. Sagen Sie mir nur zuerst: wie

ift Ihnen auf einmal die Lust zum Heiraten an= 'tommen? Saben Sie doch fo lang ohne Fran

aelebt!

Rungelmann. Meine Todesfrankheit vor drei Jahren war die Hauptveranlassung. Ich hab' da meine Verwandten und Bekannten kennen gelernt. meine Verwandten und Verannten tennen geternt. So oft mir's recht schwer ging, haben s' freundliche Gesichter geschnitten, und wenn ich mich leichter gesühlt hab', haben s' g'weint — da hab' ich den lachenden Erben g'schworen, einen Strich durch d' Nechnung zu machen. Hab' gleich gedacht, ein anderes Mädel aufzusuchen — hab' g'sucht und g'sucht und endlich eine g'funden.
Rautert. Was der Tausend und was der

hundert! Aber was ich sagen will, wenn's nur

keine eigennützige Person ist.

Runzelmann. Nein, das glaub' ich mein Leben nicht. Ich kenn' ihren Batern; er war einmal reich, ist aber durch die Verschwendung seiner Frau an'n Bettelftab 'fommen.

Rauterl. Bravo! Mur zu fo! Bielleicht geht's

Ihnen auch so.

Runzelmann (wild). Das bitt' ich mir aus, einsfältige Anmerkungen, dummes Reden! (Gut.) Doch ich will nicht bos sein, gelten S', Sie meinen 's nicht fo? Alfo horen Sie weiter: Die Mutter ift derweil g'ftorben.

Rauterl. hat recht; wann ber Mann fein

Geld hat, was braucht das Weib noch zu leben? Runzelmann. Ich hab' den Mann durch bares Geld vom Schuldenarrest befreit, das Mådel ist mir aus Dankbarkeit um den Hals g'fallen — da hab' ich mir eine Courage genommen, hab' um sie angehalten und 's Jawort war da.

Rauterl. Wenn Sie nur nicht die Nechnung

ohne den Wirt gemacht haben!

Runzelmann. Was? Ihr Vater heißt Wirt, er war dabei, also hab' ich die Nedynung nicht ohne Wirt gemacht.

Rauterl. Und von wo ist f' denn? Don hier?

Runzelmann. I bewahr'! Eine Wienerin nehm' ich nicht. Vom Land herein, da wird man nicht betort, auf die kann man Felsen bauen; werden sehen, heute noch wird sie mein.

Rauterl. Seute noch? Bravo! Nur zu fo!

Aunzelmann. Ja, sie ist schon auf der Herreise, Vater und Tochter mussen schon angekommen sein. (Schaut auf die Uhr.) Nichtig, else! Da mussen s'gleich hier sein.

Rauterl. Nun, das geht ja recht g'schwind. Und wegen dem haben Sie mich rufen laffen? Runzelmann. Ja, und zwar aus zwei Ursachen.

Runzelmann. Ja, und zwar aus zwei Ursachen. Liebster Freund, Sie gelten viel bei meiner Schwester.

Rauterl. D je, o je!

Runzelmann. Sie wissen wohl, daß ich bei der wegen meiner heirat den hartesten Sturm aushalten mußte.

Rauterl. D je, o je! Die schlagt Ihnen ein paar tausend Winterfenster zusammen und mir vielleicht ein paar Stockzahn' auseinander.

Rungelmann. Bravo! Mur ju fo!

Rauterl. Mein, verzeihen S', bas ift mein Spridwort und bas fann idy hier nicht brauchen.

Runzelmann. Freund, alles, was Ihnen Unangenehmes geschicht, gleiche ich mit barem Geld aus. Wissen S', ich könnt' schon selbst, aber mit meiner Schwester will ich doch mehr manierlich reden — wissen S', ich bin zu resch. Rautert. Ja und sie ist zu altbacken. Nesch und altbacken, das geht schwer. Nun, ich werd' meine Augen riskieren. Was haben S' denn noch für eine zweite Ursache?

Rungelmann. Die Brautringe. 3mei Brautringe muffen Sie mir fchicken, aber von einem

besonderen Wert.

Rautert. Nun, das ist mir schon eine angenehmere Kommission. In des Himmels Namen, ich will ans Werk.

Runzelmann (erschrocken). D weh, ich hor' meine Schwefter. Horen Sie, ich zieh' mich indes zurud.

Rauterl. Necht haben S', fluchten S' Ihre Courage derweil hintern Ofen.

rage verweit hintern Djen.

Rungelmann. Ich bin zu resch.

Rautert. Ich weiß es, Gie follten nur ein

wenig pflaumiger sein.

Runzelmann. Macht sie zu viel Umstände, dann, (erhist) Schwerenot, taufend Million! Doch — (gut) ich will mich nicht ärgern — nein, nein, nicht bos sein — pomali! (Blüchtet sich.)

Rauterl. Bravo! Nur zu so! Verlier' dich nur, altg'backener Gugelhupf! D' Schläg' frieg' ich. Da ist die liebe Seel' schon. Wie sie erhipt ist!

#### Zehnte Szene.

Elifabeth. Rauterl.

Elisabeth (fährt wie eine Furie herum). Wo ist mein Bruder? Was ist das für eine Einquartierung? Ein Feldscher im zweiten Stock und jest extra kommt noch ein alter Herr mit einem Mådel, mit einem jungen, hübschen Mådel? Und Herr Rauterl, was machen Sie da als Juwelier und wie hängt das zusammen?

Rauterl. Erfter Auftritt, ein Donnerwetter, vor der hand ohne Blis. (Laut, indem er ihr die Sand füßt.) D, liebwertestes Fraulein Lisette, ich bin soeben ausdrudlich gerufen worden; wir werden in Diefem Saus jest ploglich viele Freuden erleben.

Blisabeth. Was Freuden! Welche Freuden ?! Das haus war bis auf den heutigen Tag bb' und leer, da haben nie Freuden stattg'funden und so soll es bleiben, so lang' meine Augen offen stehen. Meinetwegen, den Feldscher im zweiten Stock, den natt' ich mir gefallen laffen; man fann nicht wissen, es fann einem etwas zustoßen. Aber der alte herr und die Mamsell, die tauch' ich wieder 'naus, ohne daß ich viel mit ihnen red'. Ich tauch' fie hinaus, horen Sie, ich tauch' f' hinaus.

Rautert. D, beftes Fraulein Glifabeth, Das Sinaustauchen der Mamfell, das wird ein biffel schwer geben; der herr bat f' erst mit vieler Muh' herein'taucht, da taten Sie ihm auch ein ftartes

Bergenleid zufügen.

Elisabeth. Was? Wieso? Wiefern? Wie moglich? Was will die Mamsell da? Wer ist sie? Wer hat sie g'ruft? Rauterl. Die Liebe hat sie g'ruft.

Elisabeth. Was? Die Liebe? Sie Backfisch!

Rautert. Bacffifch? Bravo! Bacffifch und ein Salat dazu ift ein gutes Gffen. Rur gu fo!

Elisabeth. Ich will nicht hoffen

Rauterl. Ja hoffen Sie, bestes Fraule Lifette! Die Mamsell ist das Brauterl vom herrn Bruder.

Elisabeth. Was? Reden Sie nicht aus!

Rauterl. Ja, ja, das Brauterl, nicht die Braut, nur das Brauterl vom Serrn Bruder und heute noch wird die Sochzeit sein.

Etisabeth. Meine Krampfungen! Ich vergeh'! Doch nein, nicht frank will ich werden, sondern die Fenster öffnen und alles, was herein nicht gehört, auf die Straße schleudern.

Rautert. Zweiter Auftritt, Sturm, wilder Donner, der Blig schlängelt sich schon über das Gebirge.

Elisabeth (lacht). Doch ich glaub's nicht; Sie belieben mich nur zu foppen. Mein Bruder ist ja in seinem Zimmer, das werden wir ja gleich erfahren, ob er den Mut hat, haha, ob er den Mut hat. (Rlopst an die Tür seiner Stube.) Herr Bruder! Heda! Komm gefälligst heraus! Nur auf ein Wort, zuchersüßer Bruder, gnädigster Bruder, komm freundlichst heraus! (Sie stemmt die Hände an die Seite und zittert vor Zorn.)

# Elfte Szene.

Borige. Rungelmann.

Runzelmann (leise zu Nauterl). Ist's schon in Ordenung? Das Ungewitter schon vorüber?

Rautert. Ja, nur bei Dornbach stehen noch

finstere Wolfen.

Aunzelmann (leise). Wird sich schon verziehen. (Laut.) Gruß' dich der Himmel, Schwester, ich hab' dich noch gar nicht gesehen, seitdem ich hier bin.

Blisabeth. Gerbus! Bift mit der Post 'fommen?

Runzelmann. Ja.

Elisaberb. Einen Passagier mitgebracht?

Runzelmann. Mußt ihn ja kennen, der mir vor drei Jahren das Leben gerett't hat. Weißt, der Feldscher.

Elisabeth. Bagagewagen kommen auch an, hab'

ich gehört.

Runzelmann. Bagagewagen, was heißt das? Elisabeth. Ein' alten herrn und ein Frauenzimmer hast du aufgepackt, geht das Gerücht.

Rungelmann. Gein f' fchon da? D, nur ge-

schwind die Turen aufmachen!

Elisaberh (tritt vor ihn hin). Nein, die Turen zumachen! Im Ernst, Bruder, du willst heiraten? Ist das wahr? Oder hat mich diese Naute von einem Menschen belogen? Sag' die Wahrheit! Runzelmann. Jest stehen die Ochsen am Berg.

Runzelmann. Jest stehen die Ochsen am Berg. Rauterl. Ich bin der Berg. (Zu Runzelmann.) Doch ein Wort! Wenn Sie nicht nein sagen wollen, so sagen Sie ja — aber resch!

Runzelmann. Ich dank' Ihnen, ja, sonst tut sich's nicht. — Ja, liebe Schwester, ich will bei:

raten in allem Ernft!

Elisabeth (macht große Augen). Also wirklich? (Bose.) Pfui! (Faßt sich und lacht.) Doch nein, haha! (Lacht aus vollem Halse.) Hahaha! Hahaha!

Rauterl. Dritter Auftritt, schones Wetter, aber

d' Sonn' sticht.

Runzelmann. Und was foll das Lachen? Giftsfapperment, was foll das?

Blisabeth. Du beiraten, warum nicht gar! In

deinen Jahren!

Runzelmann. Und doch und justament! (Mit steigender Galle,) Oder haft du was einzuwenden?

Elisabeth. Bei dummen Streichen was einzuwenden? Allerdings! Aber nicht vor diesem Herrn hier, ich werd' dir ein Wort unter vier Augen sagen. (Zu Nauterl) Marsch!

Rauterl. Ich kann mich empfehlen, aber marsch, das ist kein Wort für mich: Marsch! —

G'horsamster Diener, so fagt man zu mir!

Rungelmann. Rein, Gie bleiben!

Elisabeth. Wohlan benn! So mag er bleiben, denn ich genier' mich nicht vor dem Krippenreiter - body dir fag' ich: undantbarer Mensch! Wer hat dir vor drei Jahren das Leben gerettet? Das war ich! Wer hat dich gepflegt und gewartet? Das war ich! Wer hat dich in den ersten Wochen deiner Gesundheit eigenhändig mit guten Kraft: supperln versehen, dir suße Spargeln und junge Henderln gekocht? Das war ich!

Rungelmann. Bor' auf mit beinem Lebensretten. Was war' benn hernach mein Dottor gewesen?

Elisabeth. Der Riemand. Laf dir von der gan= gen medizinischen Fakultat Medizinen verschreiben, wenn ich dir f' nicht eingib', ift's alles nichts.

Rauterl. Das ift eine gute Anmerkung, leid't

gar fein' Widerspruch.

Elisabeth. 's Maul halten Gie!

Rautert (gang entruftet). Wann ich aber auf Ihrer Seite bin! Ach, das ist ja gar infam! Vierter Auftritt, das Wetter kommt wieder zurück. Blisabeth. Und doch willst du heiraten? War=

um? Daß dich beine Frau unter die Erde bringen fann, daß beine Frau mich arme Schwester aus bem Saufe treiben fann, daß beine Frau meine schonen Wirtschaftseinrichtungen über den Haufen werfen kann und ich am Ende von Haus zu Haus betteln muß, indes eine solche hergeloffene Person in diesem schonen Besit schwelgt.

Rungelmann. Bergeloffene Verson! Mordigall! Du, noch einmal bergeloffene Person! Element!

Siffrifar!

Elisabeth. Also nicht hergeloffen, sondern her= gefahren.

Rauterl. Ift beffer.

Elisabeth. Alfo, daß diese hergefahrene Person in diesem schonen haus schwelgen kann, indes ich (mit Krofodistränen) von haus zu haus werd' betteln mussen.

Rauterl. Bei mir wird nichts aus'teilt.

Runzelmann. Nun, nun, hor' auf, so arg wird's nicht werden.

Rauterl. Fünfter Auftritt, bat eingeschlagen

zwar, aber nur ein Wasserstreich.

Blisabeth. Sie, Wettermacher, gehen mir ober

ich werf' Sie hinaus.

Rauterl. Jest zündt's. Brav so! Nur zu so! Etisabeth. Aber krallen, zwiden, beißen will ich die Person eher, als ich sie hier lass. Mit meinen Sahnen will ich sie vernichten. D-0!

Runzelmann (wild). Was? Krallen und beißen? Giftsapperment! Jest kommt's zu dick. Schwester, was ist das? Wer bin ich und wer bist du? Du willst zwicken, beißen, krallen? Ha, wo ist mein Jorn, wo ist mein' Gall'! Jest muß's aus einem andern Ton gehen. Sie wird gleich da sein, aber das sag' ich dir, das erste unhösliche Wort, nur eine schiese Miene, und du sollst mich kennen lernen! (Man hört jemand auf der Treppe.)

Rauterl. Die Braut kommt schon. G'schwind

Tur und Tor auf!

Blifabeth (mit Born auf Rauterl). Sie fader Menfch gehen gar!

Rungelmann. Ja, ja, sie ift's. G'schwind ent:

gegen!

(Rauterl fucht fie durch befonders zuvorkommendes Benehmen gegen die Braut immer mehr zu reizen.)

Rauterl. Kommen S', herr von Nunzelmann, empfangen wir die Braut an der Treppe.

Elisabeth (zornig). Geben Sie acht, daß Sie nicht über die Treppe hinabrutschen. (Bu ihrem Bruder.) Rur noch ein Wort, also g'heirat't wird podi ?

Runzelmann (nimmt sich zusammen). Ja und ja und

zehntausendmal ja.

Elisabeth. Nun, wir sind ja noch nicht g'ftorben und Nacht ist's ja auch noch nicht. D meine guten Eltern, fonntet ihr das mit anfeben! Simmel,

wenn Bater und Mutter jett aufstünden! Runzelmann. Da brauchten sie nur dich zu sehen und sie legten sich gleich wieder nieder.

Blisabeth. Das ift zu viel! Die Fuße wollen

mich nicht mehr halten.

Rauterl. Rehmen S' Plat! Es fonnt' Ihnen

doch zu gach anpacken.

Rungelmann (macht die Tur auf). D meine geliebte Braut, sei'n Sie mir tausendmal willfommen!

Elisabeth (lacht laut). Sa, ha, ha, ha!

# 3wolfte Szene.

Mirt. Babette. Borige.

Rauterl (daß es Elisabeth bort). himmel, mein Beistand, die ift fauber. Taufend! Taufend! Sab' mein Lebtag' noch feine folde Schonheit g'feben.

Wirt. Wir durfen dody unangemeldet tommen?

Rungelmann. Schwiegervater! Ift mein haus nicht das Ihrige? Nur hatten Sie nicht fo lang war: ten lassen sollen. Ich hab' gar nicht mehr g'wußt, was ich anfang' vor Sehnsucht und Ungeduld. Rauterl (zu Elisabeth). Sehnsucht und Ungeduld?

Er drudt sich recht schwarmerisch aus.

Blisabeth (febrt ihm ben Ruden zu). Ich geb' Ihnen ein' Ohrfeigen, Sie oder Ding!

Rauterl. Oder Ding! Bravo! Rur ju fo!

Runzelmann. Da hab' ich die Ehre, Ihnen meine Schwester aufzufuhren.

(Elisabeth ruhrt fid) nicht von der Stelle.) Runzelmann. Schwefter, meine Braut!

(Elifabeth bleibt in der namlichen Lage.)

Aunzelmann. Ich muß um Verzeihung bitten, es ist ihr nicht wohl. Wissen S', sie leidet immer an Krampfungen.

Elisabeth (laut). Ja, an Kränkungen!

Rauterl. Salten S' Ihnen noch ein biffel gu-

rud! Bedenken Sie Ihre noble Erziehung!

Elisabeth (springt auf). Es ist mir jest schon wohl. — Also die Braut und der Herr Vater der Braut? Ein schönes Geschäft, Vater einer Braut zu sein, die einen reichen Mann heiratet. Übrigens sei'n wir —?

Wirt. Ehrliche Leute! Elisabeth. Wirklich? Wirt. Was ift das?

Babette. Bater, welche Beleidigungen! Laffen

Gie uns gurudgeben!

Wirt. Herr Nunzelmann, davon haben Sie mir nichts gesagt. Ihre Frau Schwester ist das und darf uns so empfangen?

Rauterl (ju Mungelmann). Geben Gie f' fur nar-

risch aus.

Runzelmann. Der himmel mag mir verzeihen, aber ich kann nicht anders. (Nimmt die Braut und den Vater auf die Seite.) Sein S' nicht bos, aber (beutet, daß sie verrückt sei) sie ift narrisch.

Wirt. Ja so!

Rauterl (befräftigt es). Sie wird aber morgen wieder abg'holt und an'gurtet.

Wirt. Da schöpf' ich Atem, Kind, beruhige dich! Elisabeth. Was ist das für eine Wisplerei? Geht's über mich ber? D, ich warte nicht, bis ich hinaus geschafft werde, ich gehe schon selbst. Aber das werden S' doch erlauben, daß ich die Person, die mich so grenzenlos unglücklich macht, erst noch anschauen darf. — Von außen? (Geht um sie herum.) Nun, 's Figürl hätten wir ganz, einem Mann den Kopf zu verdrehen — das Gesicht ist zwar fanft und mild, aber die Augen, da sist der Satan. Ich gratuliere, Sie haben ein leichtes Spiel ge-habt. Seit fünfundzwanzig Jahren halt' ich meinen Bruder frei von allen verliebten Fallftricken; im sechsundzwanzigsten Jahr kommen Sie daher und ich bin verloren. Hier, schone Siegerin, haben Sie die Schlussel. Der da gehört zur Wasch. Es ift alles zu dreißig und mehreren Dutend da, sogar Frauenhemden und Herrenhemden (anzüglich) jum Aussuchen. Dieser Schluffel gehört zum Silber; Silber hat mein Bruder viel, es blend't einem die Augen, es kann einen verblenden. Da ift der Schluffel zur Speis, den brauch' ich gar nicht mehr; denn seitdem ich diese Bekanntschaft g'macht hab', hab' ich schon gegeffen und getrunken. Und hier ift der Schluffel jum Keller. Alter Berr, ein Weinel haben wir, das wird starken, das wird erquicken, das wird gut tun auf Ihre alten Tag'. (Gang erboft, indem fie die Schluffel ju Boden wirft und ab= geht.) Trinfen S' meine Gefundheit, denn lang leb' ich fo nimmer mehr. (Sturgt ab.)

Runzelmann (der sich gar nicht mehr fassen konnte). Schwester, Schwester! (Sinkt auf einen Stuhl.)

Rauterl. Laffen Gie Die Rarrin geben!

Runzelmann. Nein, idy muß fort, fonst alarmiert sie mir das ganze Haus. Berzeihen Sie! (216.)

Rauterl. Kommt f' wieder jurud und find't mich allein, so karbatscht s' mich. Ich muß auch um die Brautring' nach Haus. Sie verzeihen schon, daß ich gebe; ich bol' den Rarrenwachter aus der Allieraassen. (216.)

# Dreizehnte Szene.

Birt. Babette.

Babette. Lieber Bater, die ift feine Rarrin. Nein, in diesem Sause bleib' ich feine Minuten långer — ich bitt' Sie um alles in der Welt, lassen Sie uns fortgehen.

Wirt. Was fallt dir ein, Kind, willft bu mich ungludlich maden? Bedent' beine übrigen Geschwifter, bedent' beinen armen, alten, grauen Bater! Wenn auch Diese Person aus Eigennut, Unwillen und Pobelfinn sich abscheulich benimmt, was hat das auf dich fur einen Einfluß? Ift dein kunftiger Mann nicht herr seines Vermögens? Haft du dir vorzuwerfen, ihm Schlingen gelegt zu haben? Er hat dich gesehen, du haft ihm ge-fallen, er hat meinen ehrlichen Namen vor der Schand', meine Person von bem Schuldengefang: nis gerettet. Drauf hat er um dich angehalten, ich hab' ja gefagt, weil aus der Beirat mit dem armen Doftor ohnehin nichts werden fann, nie was werden darf und weil ich dich fenn', daß du dem Gluck deiner Familie, der Ehre und dem Wohl beines alten Vaters mehr aufopfern wurdest als einen Mann, mit dem du feine Aussichten haft.

Baberte. Sie haben leicht reden, lieber, guter Bater; ich weiß auch, was der Herr Nunzelmann für uns getan hat. Aber, ach, ich für mein Teil

modt' halt lieber gar nicht heiraten!

Wirt. Komm' mir nicht mit den abgeschmackten Reden! Den Feldscher håttest schon g'nommen, wärst aber auch schon unglücklich; denn kaum hab' ich ihm kurz und bündig erklärt, daß ich dir kein Vermögen geben kann, daß er sich um ein Mådel mit Vermögen umschauen soll, daß du arm bist, so ist er fort und hat sich nimmer umg'schaut um dich.

Babette (für fich). Ja, guter Bater, wüßteft bu

nur, wo er ift!

Wirr. Drauf hab' ich dich vier Wochen zu meinem Brudern, dem Pfleger, geschickt. Dort sind viele Leute, es ist viel Zerstreuung — du hast mir selbst geschrieben, du wärst indes ruhiger, und nun fangst du von neuem an und redst davon, daß du den reichen Mann nicht heiraten könntest — o, geh mir aus den Augen.

Babette. Bater, laffen Gie mid nur erft fam:

meln! Ich weiß nicht, wie mir g'schicht.

Wirt. Sammle bich, ich geh' meinem Schwieger= fohn nach. Rimm bich g'famm', ich fag' bir's. So

darf ich dich nicht mehr sehen. (216.)

Babetre (allein). O mein lieber Vater, wüßtest du, daß deine Tochter gar nicht mehr frei ist, daß sie durch Hilfe deines eigenen Bruders bereits ihre Hand dem Feldscher schon gegeben hat, du würdest anders reden.

# Vierzehnte Szene.

Minter. Babette.

Winter. Ich hab' meinen hut da liegen laffen — Babette. himmel, mein Mann!

Winter. Mein Weib, Wetterl, du hier? Was machift du da?

Babette. Uch, unglückseliger Mann, jest hilf du aus der Not oder stürz' uns beide tiefer hinein. Noch heute soll ich die Frau des reichen Kaufmanns werden, dem dieses Haus gehört.

Winter. Was!? So vereinigt sich doch alles Unglück! Himmel! Jest werd' ich meine Anstellung bei ihm auch wieder verlieren. In dich ist er verliebt? Was für ein Jammer! Den Streich wird er mir nicht vergeben und doch hab' ich auf seine Kreundschaft alle meine Hoffnungen gesett.

Babette. Ady Ferdinand!

Winter. Meine teure Babette!

(Gie umarmen fich in ftummer Liebe, wozu ploglich fommt)

# Funfzehnte Szene.

Rungelmann. Borige.

Runzelmann (hat die Tur aufgemacht und sieht die Bescherung; er pralit zuruck, die Worte ersterben ihm auf der Zunge). Kreuztausenddomini! Was ist das wieder?

Babette. Meine Lage ist noch weit mehr zur Berzweiflung geeignet als die deinige, denn ich bin dein Meih.

Rungelmann (im hintergrunde immer fur fich). Das,

was? Hor' ich nicht gut?

Babette. Hab' deinem unglücklichen Vorschlag nachgegeben, bin mit dir heimlich verheiratet — wird das jeht entdeckt — und ich muß es sogleich selbst entdecken — trifft meinen alten Vater der Schlag.

Rungelmann. Mich hat er schon 'troffen. (Sinft auf einen Stuhl.)

Winter. Rehmen wir die Flucht.

Babette. Andert das die Sache?

Winter. Zu neuen Bitten kann ich meine Zuflucht nicht nehmen, ich bin zu stolz — und auf das mir was zu gute tun, daß ich den Hausherrn hier vor drei Jahren einmal aus einer Todeskrankheit gerissen habe, das kann ich nicht. Es war meine Schuldigeit, es skand in meiner Macht, umsonst hatt' ich es tun mussen, wenn er ein armer Teufel gewesen ware, und ich hatt's getan; nun erst, da er mich so reichlich dafür lohnen konnte!

Babette. So laß mich bitten. Er ist gewiß ein guter Mensch, das zeigen alle seine Hand-lungen.

Winter. Ud, in dem Punkt wird er's nicht sein. Kind, du kennst die Alten nicht, wenn sie

narrisch werden und sich verlieben.

Babetre. Ja, du haft recht, verliebt ist er; er hat mich ja immer angeschaut, als ob er mich verschlingen wollte.

Rungelmann. D Bagage! Mun wart's, ich will

euch helfen.

Babetre. Aber verzagen will ich doch nicht — was will er machen? Wenn ich ihn so recht bitt', so recht herzlich bitt' — und ihm so innig zu Küßen fall', daß er mich nicht unglücklich macht und meinen armen Vater nicht verstößt. (Indem sie das sagt, dreht sie sich um; Runzelmann ist knapp an sie hingetreten, sie erblickt ihn und schreit.) D himmel! Fallen wir nieder Alle zwei! (Sie will an seine Knie.)

(Winter finkt an feinen Sals.)

Runzelmann (macht sich los von beiden). Einen Augenblick bitt' ich mir aus! (Pause.) Sie, Feldscher, da öffnen Sie mir zuerst eine Ader. Winter. Gie haben alles gehört?

Rungelmann. Alles! Alfo fo bin ich hinter: gangen? D fomm noch einmal, du meine Krant= heit vor drei Jahren!

Winter. Bin ja ich wieder da, ich wurde

Sie noch einmal retten.

Runzelmann. D Gift, Blut, Gall'! Taufend Schwerenot und Millionen Granaten! (Springt.) Zorn! Zorn! Mordsapperment! (Auf einmal gutmutig.) Und juftament nicht! Sie, Doktor, tennen einen Alten nicht — und juftament nicht! (Auf Babette.) Sie sollen gerade sehen, daß ich nicht so garstig verliebt bin. Angeschaut hab' ich Ihnen, als wenn ich Sie fressen wollt'? Nun, so sehen Sie her, daß ich Sie nicht ess' — da! (Gibt sie zusammen.) Wo für einen andern auf'tragen ist, wisch' ich mir's Maul ab und mein Heiratsappetit ist gestillt.

Winter. Edelfter Mann!

Bungelmann. Kann leicht edel fein, wenn bie Ruh schon aus dem Stall ift. Die Ruh, bitt' um Berzeihen, das hab' idy nicht so sagen wollen. Babette. D, heißen Sie midy, was Sie wollen,

Sie maden mid gludlich.

Runzelmann. Ja, das will ich auch und nun erft Ihnen, Freund, ein fruber gegebenes Wort halten. Kommen Gie gleich mit jum Bater Ihrer Frau.

Babette. Ady, ich kann nicht mit - ich kann feinen Blick nicht eber ertragen, bis er ver=

gieben bat.

Runzelmann. Soll auch geschen, aber ich will mit Herrn Wirt erst sprechen. (Sieht sie an.) Giftssapperment! Element! Doch nein, ich will nicht bos sein, nicht fluchen. Aber das muß ich Ihnen fagen, weil E' mich gar fo ausg'richt't haben; dumm war's nicht, daß ich mich in Sie verliebt hab', denn Sie sein wirklich sauber. Ein Bufferl wenigstens sollt' ich haben, ein Bufferl!

(Babette ichlägt die Alugen nieder.)

Runzelmann. Ja, Sie durfen nicht. Doktor, wissen S' was, verschreiben S' mir eins!

Winter. Geh, Babette, gib ihm drei Kuffe: einen der Dankbarkeit, einen der Verehrung und einen der Freundschaft.

Babette. Von herzen gern! (Sie füßt ihn recht herzlich.) Runzelmann (lacht). Sie, der Ruß der Freund: schaft war nur ein halber.

Winter. So gib noch einen, aber von ganzer

Seele! (Gie fußt ihn noch einmal.)

Aunzelmann. Dottor, wenn Sie eine folche Apothefe haben, werd' ich alleweil rezidiv. Run, meine Schwester, die wird jest Augen machen!

# Sechzehnte Szene.

Rauterl (eilig). Borige.

Rautert. Da fomm' ich jest und bring' die Ning'. Runzelmann. D Freund, stecken Sie s' ein, die brauchen wir nicht mehr.

Rauterl. Was?

Runzelmann. Es hat sich ausgeheiratet, mir ift der Gusto vergangen.

Rauterl. Was der Taufend und was der Hundert! Gewiß die Fraule Schwester einen Strich durch die Nechnung gemacht?

Runzelmann. Mein Freund, nicht die Schwester, meine Braut ift feine Braut, sie ift schon eine

Frau.

Rauterl. Bravo, recht fo, nur zu fo!

Runzelmann. Hol' Sie der Geier mit Ihrem Sprichwort; sie ist aber nicht meine Frau — da steht das verliebte Volk, heimlich vermählt, schon

eine schone Zeit.

Rauterl. Jest lass' ich mir meine Ning' heiß absied'n. Ich hab' mich g'freut, hab' schon auf der Hochzeit mich tanzen sehen, hab' schon seche Musikanten b'skellt, ich glaub', auf der Stiegen sitzen s' schon.

Rungelmann. Alles in Wind!

Babette. Bester herr von Runzelmann! Runzelmann. Run, ich sag' ja nichts mehr.

Rauterl. Jest wird d' Fraule Lisette eine Musik machen. (Ahmt die rurkische Musik nach.) Tschinera, Tschinera! Pum, pum, pum! (Und macht Ohrseigen bazu.)

Runzelmann. Die ist mir jest das Årgste. Sie soll jest lachen und triumphieren konnen? Das mocht' ich ihr doch verleiden. Ich mocht' sie gar so gern zappeln lassen.

Rauterl. So reizen wir sie wenigstens noch ein bissel, ich bin gleich dabei. D jeges, sie kommt

soeben. Ja, ja, reizen wir sie!

Runzelmann. Nichtig, g'foppt muß sie noch werden. Liebe Braut, das ift die einzige Bedingung, daß Sie ihr das unhöfliche Betragen ein wenig eintranken!

Babette. Wenn Sie erlauben, ich muß wirklich bekennen, daß sie mich ein bissel stark gekränkt hat, und da jest auch meine gute Laune wieder da ist —

Rungelmann. Go spielen Gie meine Braut

fort! -

Rauterl. Und wir zwei die Beiftande.

Runzelmann. Sie fommt! Laffen S' mich jest nur madyen.

# Siebzehnte Szene.

Elifabeth. Borige.

Runzelmann (tut, als ob er seine Schwester nicht sahe). Also, liebe Braut, das war' in Ordnung. Der Doktor ist also mein Beistand und der Herr Nauterl der deinige. Ich lasse dich mit Herrn Nauterl hier, der ist im Hause gut bekannt, der kann dir über manches Aufschluß geben. Meine Schwester brauchst du nicht mehr zu beobachten — sie war grob gegen dich, übersieh sie ganz.

Babette. Es ift schon recht, mein lieber Brautigam.

Runzelmann. War' meine Schwester artig gegen bich gewesen, den Garten da unten hatt' ich ihr

geschenft.

Rauterl. Was, den schönen Garten? Warum nicht gar! Ich bitt' Ihnen, gehen S' zum Fenster und schauen S' die prächtigen Obstbäum' an. Pluperbirn' und Agras, das ist eine Pracht! Und Hetscherln wachsen! Ich bitte Sie, betrachten Sie diese Erdäpfel-Orangerie.

Rungelmann. Go aber gehort der Garten jest

dein und das haus dazu.

Rauterl. Das ist billig!

Babette. O du mein lieber guter Mann!

Runzelmann. Mach'nur jett gleich Ordnung. Mach' beine Vorkehrungen. Da liegen die Schlussel noch.

Rauterl (hebt fie von der Erde auf.) Ja, die Fraule

Schwester hat fie gang fanft hieher g'legt!

Runzelmann. Nauterl, stehen Sie ihr bei. Ich geh' jest mit meinem Beistand zu deinem Bater. Kommen Sie. (Dreht sich um und erblickt seine Schwester.) Du bist da? Prr! (Schneidet ein Gesicht auf sie und geht mit Winter ab.) Prr! Prr!

#### Achtzehnte Szene.

Vorige ohne Winter und Rungelmann.

Elisabeth. Himmel, wie ist mein Bruder gegen mich! Sogar in die Hånde dieses schadenfrohen Nauterl gibt er mich! Der wird mich sectieren. Bin doch neugierig, wie sich die Braut benimmt. Aber d'schlimme Lisel kennt s' noch nicht; traut's ihr nur!

Babette (wirft sich in die Brust). Also, Herr Nauterl, wollen wir eine fleine Neform im Hause vornehmen? Was ist denn so Auffallendes vorhanden?

Rauterl. Auffallendes? (Besinnt sich ein wenig.) Auffallendes! Ein Lindenbaum im Hof und eine Bank darunter.

Elisabeth (fällt in die Rede). Ja, ein sehr schat=

tiger Sip — mein Lieblingsplagel.

Rauterl. Ei, Sie sind da? Nun gut, Sie können auch Auskunft geben. Ich und die Frau werden ein bissel das Oberste zu unterst kehren. Geschmack haben wir. Also beantworten Sie, was man Sie hernach fragen wird. (Zu Babette.) Lassen Sie den Baum stehen?

Baberte. Ei bewahr'! Was brauch' ich im Hof einen Baum, der nimmt die Aussicht in den

Garten. Weg damit, wird umgehauen!

Elisabeth. Was, mein Baum, mein Ruh'fit, und Schlafplagel im beißen Sommer?

Babette. Umgehauen, ich hab' genug Baum' im Garten. Notieren Sie das, herr Nauterl!

Rauterl (indem er eine Schreibtafel aus der Tasche zieht). Lindenbaum, merkt es kaum — wir find keck, puhen ihn weg.

Baberte. Alle alten Mobel kommen binaus! Als Frau von einem folden Vermögen kann ich pratendieren, daß alles in der modernsten Form ist.

Rauterl. Versteht sich! (Mit Beziehung auf Elisabeth.) Was Ihnen nicht anständig ist, wird hinauszgeworfen. Da haben wir im untern Zimmer, soviel mir wissentlich ist, ein paar Kasten mit altem Porcelaine, wissen S', mit Chinesen und Pagodeln untereinander.

Babette. Warum nicht gar altes Gifen!

Etisabeth. Langsam ein wenig! Das Porcelaine macht dem Haus keine Schand', mein Bruder hat es als Navitat in einer Lizitation gekauft.

Babette. Kommt wieder in die Lizitation. Wir baben aus der Wiener Fabrif ganz ein anderes Por-

celaine. Fort damit!

Rautert (idreibend). Ich schreib' schon. Altes Porcelaine ist nicht schon, hat fein Kredit, nur fort damit!

Blisabeth. Jest macht der Dalf gar Verse!

Id zerspring' vor Arger.

Rauterl (zu Elisabeth). Jawohl, du Balg! Es macht der Dalf Verse — Per se! (Zu Babette.) Bleibt der Obstgarten oder machen Sie einen englischen Park drauß? Ich hatt' eine Idee: wenn wir einen parkettierten Park macheten, das war' ganz was Neues.

Babette. Aus meinem Bergen gesprochen!

Blisabeth. Lieber Himmel, mein Garten, mein Garten! Mein Bruder hat mir 'n ja just g'schenkt, dem werden S' doch nichts antun?

Babette. Ihnen hat er ihn g'schenkt? (Lacht.) Ha, ha! Bitt' um Verzeihung. Sie scheinen nicht gut gehört zu haben.

Rauterl. Das tonnen wir ja gleich beweisen. Die Obstbaume hinaus, ftimm' ich.

Babette. Bersteht sich, englische Unlagen.

Rauterl. Erotische Pflanzen, wallachische Ter-

Babette. Ja wohl! Um alles in der Welt nur fein Obst und fein Gemuse, das tonnen Burgersleute tun.

Elisabeth. Aber mein Bruder ift ja ein Burger.

Rauterl. Wird sich jest adeln laffen.

Elisabeth. Was?

Babette. Ja, ja, weil ich es will.

Rauterl. Gefiern find wir darum eingetommen

und morgen friegen wir's beraus.

Babette. So ist es und nun schreiben Sie das wegen dem Garten auf. Dann wird das fleine Sauschen im Hofe eingerissen.

Elisabeth. Rein, das ist zu viel, da wohn' ja

ich. Was geschicht denn bernach mit mir?

Rauterl. Sie horen ja, alle alten Mobel werden hinausgeworfen. Warten S' nur, Sie

versaumen's nicht!

Elisabeth. Luft! Luft! Udy, das ist der höchste Grad von Kränkung! (Nimmt ein Niechstäschen heraus und riecht daran.) Kochendes Blut, zerspreng' mir mein Herz nicht! Udy, ich ersticke! Geht man so mit der lieblichen Schwester des Bräutigams um? So sest man mir zu? D, Sie vertrackter Mensch, ich glaub' gar, Sie schreiben das auch auf. Hören Sie, das schreiben Sie nicht! (Läust wie wütend hin und her.)

Rautert. Id) muß! (Schreibend.) Altes Haus zusammengerissen, Mobel alt' hinausgeschmissen, bose Schwester auch dazu, dann ist wieder Fried'

und Ruh'.

Etisabeth. Nein, das ist meine letzte Stund'. Da steh du mir bei, blauer Himmel, oder Ihr Herz, zukunstige Frau Schwägerin, möge er ersleuchten, daß Sie solche Grausamkeiten nicht zugeben. Haben Sie so viele Lieb' und Lust, daß Sie sich nicht zu breit machen, wenn Sie hier etwas zu schaffen haben! (Unter Schluchzen.) Schau'n S', 'kränkt ist bald ein Mensch. Zeigen Sie ein Herz, ich geh' ja sonst zu Grund vor Kummer.

Rautert. Beste Freundin, nur nicht grämen, besser bei der Nasen nehmen! (Tut, als ob er schriebe.)

Babette. Geht's Ihnen nahe, daß ich so verfahre? Nun, so wissen Sie, daß dieses nur eine Kleinigkeit gegen jenes ist, was Sie mir bei dem ersten Eintritt in dieses Haus getan haben. Aber seien Sie unbesorgt, ich werde dennoch recht handeln und wir werden noch die besten Freundinnen werden.

Elisabeth. Wir Freundinnen? Mein, in diesem Leben nicht mehr! Ich schnür' mein Bündel! Ich geh' weiter, als mich meine Füß' tragen; che ich mit Ihnen unter einem Dach leb', lieber geh' ich nach Amerika zu den Hottentotten, zu den Menschenfressern, zu den Mohren!

Rautert. Ja, geben Sie "zu den Mohren", ins Bierhaus; Sie find ohnehin nimmer weiß zu

waschen, Sie Schofolademacherin!

Elisabeth. D Sie, Ihnen konnt' ich gar nieder=

schlagen!

Rauterl. Necht haben Sie. Bravo! Nur zu so! Schlagen Sie einen Beistand einmal nieder, her: nach brauch' ich selber einen Beistand.

#### Neunzehnte Szene.

Borige. Rungelmann. Wirt. Winter.

Babette (für sich). D weh, mein Bater kommt! Runzelmann. Liebe Braut, die Sache ift also bostens abgemacht. (Leise.) Er ist verschnt.

Babette. Ist er? Lieber Bater, Sie entziehen mir also Ihren Segen nicht? D, herr Runzelmann, ich muß Sie noch einmal umarmen! (Sie tut es.)

Elisabeth. Ich glaub's! Die Bosewichtin! Aber das halt' ich auch nicht mehr aus. — Bruder, der himmel gebe dir Gluck, ich aber ziehe von dir. Du hast mir deinen Garten geschenkt, obgleich mir deine kunftige Frau ihn streitig machen will; bekräftige noch einmal, daß er mein gehört, und ich geh'.

Rungelmann. Get' dir nichts in'n Ropf!

Blisabeth. Du rennst in dein Unglück, du fahrst mit Extrapost in dein Malheur — schau' ber, zum erstenmal wein' ich.

Rautert. Diese Perlen sind feine Tranen, bas

befräftige ich als Juwelier.

Rungelmann. Was ift's benn?

Blisabeth. Ich ziehe aus deinem Hause, versstimmt, verkannt, beschimpft, verhöhnt; aber ich ziehe fort. Lebe wohl!

Rungelmann. Alfo nicht einmal auf der Body:

zeit willst du tanzen?

Elisabeth. Tanz' du und wer noch will! Ich hab' auf immer den Garaus g'macht.

Runzelmann. So bleib wenigstens bei der Austeilung der Ringe! herr Rauterl, wo find Sie?

Rauterl. Hier, bin ichon da.

Runzelmann. Schwester, du bist an allem schuld; ich hatt' nicht geheiratet, aber bein boses Maul, beine Schmahsucht, bein Neid —

Blisabeth. Udy, Bruder, ich wollt' mich gern bessern — ich fuhl' selbst, daß ich zu weit geh',

zu weit gegangen bin.

Runzelmann. Es ist zu spat! Liebe Braut, da ist dein Ring, lieber Brautigam, da der deinige. Es habt's euch bisher gescheut, Ring' zu tragen, wohlan, tragt sie nun vor der ganzen Welt! (Steeft dem Winter und der Babette die Ringe an die Finger.) Ich heirat' nicht, Schwester, ich bleib' ledig und du bei mir; aber andere deinen Humor!

Elisabeth (ganz verblufft über diese Szene, traut ihren Augen nicht). Was? Was ist denn das? Hor' ich recht oder bin ich jent schon verblend't?

wirt. Segen meinen Rindern, Segen dem

edlen Wohltater!

Rautert. Bravo! Redyt fo! Rur zu fo!

Runzelmann. Aber, Schwefter, der erste Ruckfall
— und ich nehm' unsere alte Hausmeisterin zum Beib. Das ift mein Schwur bei diesen Trauringen.

Elisabeth. Bruder, foppst mich nicht? D himmel, laß nur das mahr sein! (Ganz ergriffen.) Bruder! Bruder! Ist das Ernst?

Rungelmann. Ernft, aber Befferung!

Blisabeth. Besserung! Gewiß, die gelob' ich dir.

Babette. Wir zwei sind quitt. Ihre alte Linde, das Porcelaine und der Garten bleiben Ihnen. Werden wir Freundinnen! Schon lange ift dies mein Mann.

Etisabeth. Was? (Höchst freudig.) Nun, ich gratuliere Ihnen von Herzen! Necht haben S' g'habt, daß Sie schon lang' verheiratet sind: man kann gar nicht zu fruh dazu schau'n. D, was hab' ich Dummes gemacht! Ich war so grob mit Ihnen, so unartig! Aber verzeihen S', es tut halt so weh! (Mit komisch weinender Stimme, die aber die wahre

Rührung nicht verfehlt.) Udy, fo lang bin ich bei meinem Bruder im Haus, ich war immer um ihm, hab' immer herumfommandiert und regiert und jest kam' eine so junge Frau und tat' meine Einrichtungen über'n Haufen werfen, und wenn ich was drein reden wollt', so müßt' ich vielleicht gar noch schweigen und hätt' nichts mehr zu schaffen und mein Bruder merket nimmer auf mich — das drucket mir's herz ab. (Beint ohne Übertreibung, tief gerührt.) Schau'n E' und da — und fo ist's halt besser! Verzeihen S' mir, geben S' mir ein Busserl, daß S' gut sein. (Babette weicht guruck.)

Elisabeth (fährt fort). Rein, jest zwich' ich und beiß' id, und frall' id, nimmer, und daß wir uns gang verfohnen — wenn S' eine G'vatterin brauchen (sehr heiter und gutmütig), so gehen S' mir nicht weiter! Mein Gott, ich bin so froh, ich könnt' die ganze Welt umarmen. Gehen S' her, Ihnen hab' ich auch beleidigt, alter Herr, schau'n S' mich nicht mehr trutig an! D, du lieber Bruder, mich nicht mehr trußig an! D, du lieber Bruder, du verzeih mir gar! (Fällt ihm innig um den Hals.) Sei mir auch gut! (Zu Nauterl.) Doch nein (prallt zurück), nein, Bruder, der Mensch hat mich g'martert, der Mensch, der schweckliche Mensch! Vers' hat er auf mich g'macht! Vers' zum Alterieren! Doch damit Sie schen, daß es mit meiner Besserung Ernst ist, ich verzeih' Ihnen auch. (Schlägt in seine Hand.)
Rauterl. Bravo! Necht so! Nur zu so! Esten alle guten Weiher aus labe selbst inde

leben alle guten Weiber, es lebe felbft jede, Die bos ist und sich bessert! Es lebe jede Elisabeth, sei's jest eine gute oder eine schlimme! Bivat! (Indem fich alles in die Urme finft, winft Rauterl; die fechs Mufikanten treten ein; es wird ein Tufch gemacht.)

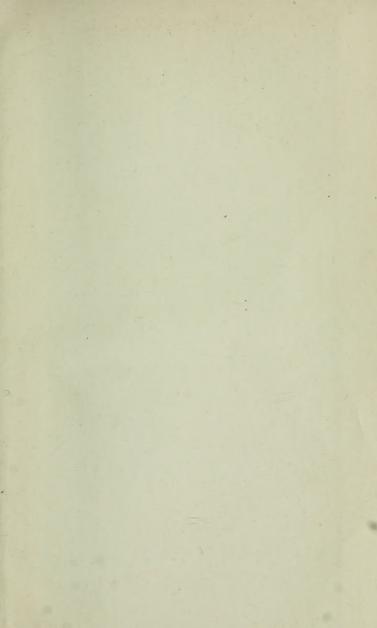

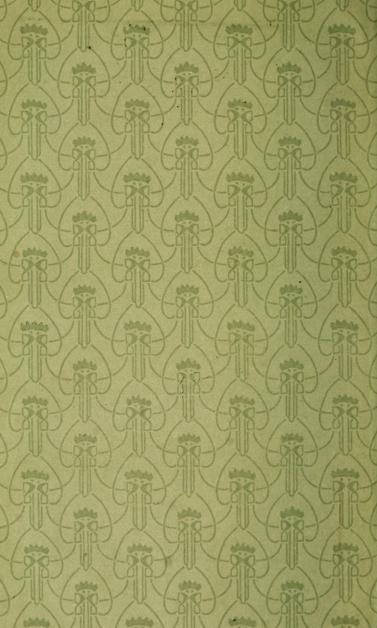

TOA

Volkstheat Led. 0440 ener Author Rommel,

A1 t-Wi

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

